Mordaktion" in wächst um

zwei Prozent

Das Bundeskabinett ist sich im

Grundsatz darüber einig, den Aus-gabenzuwachs des Bundes im kommenden Jahr auf zwei Prozent

zu begrenzen, so daß gegenüber 1983 eine Zunahme auf 285 Milliar-

den Mark zu erwarten ist. In einer

Sondersitzung, an der auch Abge-ordnete beider Koalitionsfraktio-

nen teilnahmen, erörterte das Ka-

binett gestern abend den Haushalt

1984. Wie bereits am Dienstag berichtet, will die Regierung am 18. und 19. Mai die Eckwerte für den

Bundesetat und die Begleitgesetze verabschieden. Das Kabinett war

mit Ausnahme von Forschungsmi-

nister Riesenhuber und dem Mini-

menarbeit, Warnke, vollzählig. Für

die Unionsfraktion nahmen die

Abgeordneten Althammer, Bötsch, Dregger und Schäuble, für die

Freien Demokraten Hans Günther

Hoppe an der Sondersitzung teil.

Strittig sind noch die hierfür erfor-

derlichen Kürzungen. Ebenso, wie Bonn auf die Brüsseler Forderung

nach zusätzlichen Milliarden für

die Gemeinschaftskasse reagieren

soll. Außenminister Genscher läßt

Ein Sprecher der von Abu Nidal

geleiteten radikalen palästinensi-schen Freischärlerbewegung hat

die europäischen Länder gewarnt,

den "USA, dem Zionismus und der

arabischen Reaktion auf dem Weg

zu einer defätistischen Lösung des Nahostproblems zu folgen". Palä-

stinenser, die eine solche "Kapitula-

tion" akzeptierten, "wurden und werden wegen ihres Verrats an ih-rem jeweiligen Arbeitsplatz be-

straft", sagte der Mann, der sich "Genosse Yussef" nannte.

US-Boykott verschärft

Gleichzeitig mit dem Beginn der

Nicaragua-Debatte im Weltsicher-

heitsrat haben die Vereinigten Staa-

ten am Montag ihren Wirtschafts-boykott gegen Nicaragua ver-schärft. Ein Regierungssprecher in

Managua erklärte, die USA hätten

nischen Zuckerimporte um 88 Pro-

zent von derzeit 58 000 auf 6000

Tonnen für die Periode 1983/84

Die deutschen Aktienmärkte ten-

dierten gestern schwächer. Dabei

spielten sowohl markttechnische Faktoren eine Rolle als auch die Verluste an den meisten Auslands-

börsen. Am Rentenmarkt gingen

die Kurse öffentlicher Anleihen um

bis zu 0,40 Mark zurück. WELT-Aktienindex 137,5 (138,4); Dollar-mittelkurs 2,4425 (2,4346) Mark;

Goldpreis je Feinunze 443,75 (434)

Die Wissenschaft muß aus der

Überspezialisierung einen Weg zu-

rück zur Orientierung an der Praxis

finden. Die Forschung darf die Leh-re nicht aus dem Auge verlieren.

Dem Anspruchsdenken muß das

Bewußtsein von der Sozialpflichtig-

keit gegenübergestellt werden. Die-

der Diskussionen bei der Jahresver-sammlung der Westdeutschen Rek-

In ganz Deutschland meist stark

bewölkt mit Regenschauern und örtlich kurzen Gewittern. Tages-

temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht 4 bis 8 Grad.

torenkonferenzin Darmstadt.

sen standen im Mittelpunkt

"Zurück zur Praxis"

Aktien schwächer

WIRTSCHAFT

beschlossen.

KULTUR

WETTER

Wieder kühler

DW/AFP, Paris

AFP, New York

DW. Frankfurt

DW. Darmstadt

Seiten 2 und 21

DW. Essen

Abu Nidal droht

ster für wirtschaftliche Zusam.

•.. • •

"Grausamste

Afghanistan

Bei der grausamsten Mordak-tion seit Beginn der sowjetischen

Besetzung Afghanistans vor drei-

einhalb Jahren sollen nach Anga-ben aus westlichen diplomatischen

Kreisen in Neu-Delhi und Islama-

bad Tausende von Zivilisten ums Leben gekommen sein. Es handelt

sich dabei um die bislang heftig-sten Angriffe sowjetischer Streit-kräfte sowie Soldaten der von Mos-

kau abhängigen Regierung Babrak Karmals 25 Kilometer nordöstlich

von Kabul. Hunderte, wenn nicht

sogar Tausende von Menschen sei-en aus dem Gebiet geflohen, heißt

es. Trotz dieser bisher massivsten

Offensive gegen vermutete Stütz-punkte der moslemischen Wider-

standskämpfer seien diese weiter-

hin aktiv. Die Freischärler hätten

während der Kämpfe zwei Flug-

zeuge der Regierungstruppen ab-geschossen. Reisende berichteten.

rund 20 Menschen, darunter alte Männer, Kinder und Frauen, seien

"summarisch erschossen" worden, als sie gegen die Bombardierung ihrer Häuser protestiert hätten. Die

Sowjets versuchen, das Gebiet Schomali und die dort liegenden

Dörfer zu nehmen, weil diese in der Nähe von strategisch wichtigen Fernstraßen nach Kabul liegen.

ZITAT DES TAGES

99 Die Menschen haben

Gott vergessen und das

ist der Grund für die Probleme des 20. Jahr-

Alexander Solschenizyn bei der Ent-gegennahme des Templeton-Preises für "Fortschritte in der Religion" ge-stern in London. Dem aus der Sowjet-

union susgebürgerten Schriftsteller wurde der Preis für seine Verdienste als "Pionier bei der Wiederbelebung der Religion in atheistischen Natio-nen" zierkannt. FOIO: SVEN SIMON

**Neues Rundfunkgesetz** 

Die schleswig-holsteinische Lan-

Die Rundfunkwerbung in den neu-

um die wirtschaftliche Existenz der Heimat- und Regionalpresse nicht

zu gefährden. Auch müßten für die

privaten Rundfunkanstalten die öf-

fentlich-rechtlichen Programm-

hy, Düsseldorf Der Düsseldorfer Oppositionspo-litiker Kurt Biedenkopf hat gestern

auch in der CDU-Fraktion den Weg

für Bernhard Worms frei gemacht,

den am Wochenende gekürten Spit-

zenkandidaten seiner Partei für den Landtagswahlkampf 1985. Der rheinland-pfälzische CDU-Chef soll

mit seiner Wahl am 24. Mai als neuer

Fraktionsvorsitzender auch die in-

stitutionelle und personelle Ausstattung als Herausforderer von Mi-

nisterpräsident Johannes Rau

(SPD) in die Hand bekommen.

Weg frei für Worms

grundsätze gelten.

lam. Kiel

Niederlande 2.00 hft. Norwegen 7.50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 30 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts

11 TO 12 TO 12

anisierte Kongres

ongress-Stadt

lle Reichstäge

Nr. 108 - Dienstag, III b

r Romantischen S rum für 60, 120, 350 n Wittersbacher Pari entrum der Diözese A : Loniglichen h sstätten: Augustanahaus Bara

ungshotels

oren Hotel, Ringhote A

otel Riegele, Hotel

and informationer

verein Augsbürg é v

tr 7 .gsburg. Tel: 0821/36:3 hloß Niederwa Gruppenameits-Bad/Dusche/WC

mit necretiicher isch 1905 und Fastiku (9x18). Sauna. Scienum, Mary junstig im Dreieck Hamburg-Ir n (je 45 Minuteni wir unform.eren Sie gen

Modernsta Kentareuria

SITZE trauumgagesells. 72" mgH Se 3, Tei. 0.88 2" 5 32 46 ichaff mbH Senioren-Runesic str. 6, Tel. 08 31 32 41 ELLEN **JERWERK** 

**ACHKURS**S EN of 0.40 77 27 45-45 UREN

Str. 66. Tel: 3.89 200 50 56 I DER SCHWEIZ engendachet: für sen yittet 00 45 - 8 12 565, specialett ach Anaparatograme HSWOHNUNGER

278-215: The 155 and 2

71, 7, 061 21 50 40 43 12254 To 1233 45:1355

TBÜROS

Hallenbad 7x12 ctes Bierstube 90 Setter elkon, Lift, Bundesse • und Tagungsräume #

berger Helde on (05052) 34 E1 Hamburgs in der Nordhä 81, 2112 Jesteburg, Tei, 0 4180 3 ad NVC Radio Te I Konterenti aum - Interentialista nen nit Jetstream Wintpool State S

**h Ha**if, Raiffersonsmaße i Tel desregierung wird Mitte 1984 ein Landesrundfunkgesetz vorlegen, in dem bestimmt wird, daß die Sendedigitar 11, Tel: 0.40 (0.50 2050 lizenzen "von einer unabhängigen Instanz", die aus "gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen" besteht, verteilt werden. Dies kündigte Mini-sterpräsident Uwe Barschel gestern Verkautsleiterstattemie-c. V. ri 96.2 70 01 in seiner Regierungserklärung an. en Anstalten solle begrenzt werden,

+ Co. Herses: 35 Tel 340 torer. Posti 2 13 "el 1984"

5. Tel 02 21 14 42 70 md Private, von 50 - 55 1200 - 7 80 87, Teles 5 22 309 PERWALTUNG

engesellschaft ist der Minet t 00 45 - 8 13 685 specialiser such Ansparpragname ENZHOTELS 1/8 11, Teles 2 677 837 Teleston 2 47 21 3 10 55 67 L Tel 0 23 85 25 65 06 65 07 In Tel 0 23 85 25 65 06 65 07 \$4.71 - 3.90 9≥ Ta 4.84 730

at 04 21 34 St of deutsche leageth. Amsternam en antoroni M SERVICE INC., 5050 Pools 130 Irich, Tel. 30 - 1,200 91 77 RIENWOKNUNGEN

Die CSU möchte keinen Streit, aber Klarheit in der Sache S. 5

der Lippe, Luther im Herzen S. 3

Kiel will den Bund stärker in die

Pflicht nehmen

Nakasone zerstreut die Furcht vor Japans Rüstungsplänen **Ş.7** 

nung von WELT-Lesern 'S. 8 verschlingt alle Hoffnung

S. 4

die Nachrüstung Wirtschaft: Bonn uneins gegen-

Eppler rechnet mit Votum gegen

Fernsehen: Barbra Streisand -- eine Broadway-Karriere

Kultur: Das Damoklesschwert über dem Bett

Forum: Personalien und die Mei- Aus aller Welt: Schwarzer Strom

Nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt erscheint die nächste Ausgabe der WELT am Freitag. In einigen Gebieten erscheinen Zeitungen, mit denen wir in Vertriebsgemeinschaften zusammenarbeiten, am Freitag nicht. Unsere Abonnenten erhalten dort deshalb die WELT von diesem Tag durch die Post.

## LISA gehen ohne Pessimismus in neue Gesprächsrunde

In Genf liegen Vertragsentwürfe beider Seiten vor / Gravierende Gegensätze

TH. KIELINGER, Washington In Washington herrscht die Erwartung vor, daß die neue Runde der Genfer Mittelstrecken-Ver-handlungen, die am kommenden Dienstag (17. Mai) beginnt, zu tech-nischen Klärungen der zwischen den beiden Gesprächspartnern lie-genden Differenzen führen kann. Niemand wagt aber vorauszuse-hen, ob damit schon Verhandlungserfolge zu erzielen sind. Aber die Amerikaner gehen ohne Pessi-mismus in die nächste Gesprächs-

runde. Reagan-Regierung In herrscht eher der Eindruck vor, die Sowjets wissen, daß ihre Versuche, die NATO-Nachrüstung mit Mitteln öffentlicher Propaganda zu verhindern, erfolglos bleiben müs-sen. Insofern rechnen die US-Unterhändler mit sachlich ergiebigeren Gesprächen, je näher der Zeit-punkt der Nachrüstung heranrückt.

Auf dem Tisch liegen, von der Öffentlichkeit noch nicht recht wahrgenommen, bereits zwei Vertragsentwürfe zur Frage der Reduktion von atomaren Mittelstrekkenwaffen in Europa. In der Tat haben auch die Sowjets bereits ihren eigenen Entwurf eingebracht. Er sieht eine Zählung nach Trägerwaffen vor, was aber in der jungsten Andropow-Rede erweitert wurde durch das Angebot, die von den Amerikanern geforderte Zähl-weise nach vorhandenen Sprengköpfen (warheads) zu übernehmen. In dieses Aufrechnungsprinzip

hat Moskau aber Bedingungen ein-gebaut, die für die amerikanische Seite bisher unakzeptierbar sind. Darunter vor allem die Forderung. daß die britischen und französischen Atomsysteme sowie die US-Bomber mit zweifacher Verwend-barkeit (dual capability), für den konventionellen und den Atomwaffeneinsatz, mitgezählt werden. Die Sowjets begründen diese Rechnung mit dem Beharren auf "gleicher Sicherheit": Sie fühlten sich nicht allein durch die amerikanischen landgestützten neuen Mit-telstreckenwaffen bedroht, sondern durch das gesamte Bündnis-arsenal dieser Reichweite. Ihnen müsse aber Aufrechnung gegen diese Gesamtsumme gestattet sein; sie müßten, wie der Terminus lau-

den: mit einer höheren erlaubten Anzahl von INF-Waffen als die Amerikaner, für sich genommen, ins Feld führen.

Diese Argumentationsweise hat die amerikanische Regierung mehrfach zurückgewiesen. Wenn die Sowjets, so hält man in Wa-shington entgegen, den Begriff der "gleichen Sicherheit" auf diese Weise auslegen, dann müsse der Westen alle jene Aspekte in die Gespräche miteinbeziehen, die ihrerseits als westliche Forderung nach "gleicher Sicherheit" ihre Berechtigung hätten. Angefangen mit dem sowjetischen Beinahe-Mono-pol bei chemischen Waffen, über das konventionelle Ungleichgewicht zwischen den Blöcken, bis zur Berücksichtigung der überwäl-tigenden Bomber-Überlegenheit auf der Seite des Warschauer Pakts etc. Für alle diese Punkte müßte dann der Westen, wenn "gleiche Sicherheit" so ausgelegt werden soll, "entschädigt" werden.

Die Differenz zwischen der sowjetischen und der amerikanischen Position spitzt sich immer mehr auf die Frage der britischen ● Fortsetzung Seite 10

#### Shamir: Was haben die Sowjets vor?

tet, für die Waffen außerhalb der

Pershing 2 und Cruise Missiles "entschädigt" (compensated) wer-

verhaltene Zustimmung erkennen, Finanzminister Stoltenberg ist da-gegen. Seite 10 WELT-Gespräch mit dem israelischen Außenminister über das Libanon-Abkommen

> JÜRGEN LIMINSKI, Tel Aviv Die Position der mit Syrien verbündeten Sowjetunion ist nach Einschätzung des israelischen Außenministers Yitzhak Shamir "die große Unbekannte" in den derzeitigen Bemühungen um ein Abkommen mit Libanon. Am selben Tag, an dem Moskau von einer "Politik des Diktats gegenüber Libanon" sprach, äußerte sich Shamir in einem WELT-Interview zu der Proolematik.

Shamir: Niemand wisse genau, was die Sowjets in Libanon vorhaben, ob sie einen Rückzug der Syrer befürworten oder nicht". Es liege im Interesse der Sowjets, an umfassenden Verhandlungen teilzunehmen. "Ich sehe allerdings keine Möglichkeit, daß einer der in Frage kommenden Partner die Russen akzeptieren würde; weder die Vereinigten Staaten noch wir wünschen das. Auch ist die derzeit extrem israelfeindliche Haltung Moskaus bekannt", sagte Shamir.

Der israelische Politiker sieht in dem israelisch-libanesischen Abkommen einen "beträchtlichen Fortschritt" in Richtung auf mehr Verständigung und Klarheit der Positionen in Nahost: "Was schon lange bekannt war, ist nun offenkundig. Wer in dieser Region krie-

gerische Lösungen sucht, wendet sich an die Sowjetunion. Die Sowjets können nur Waffen anbieten. Wer aber friedliche Lösungen sucht, der wendet sich an die USA." Das wolle freilich nicht besagen, daß "sogenannte gemäßigte Staaten, die auch Beziehungen mit Washington unterhalten, nicht die Absicht haben, uns zu zerstören. Die Teilung der Region nach diesem Schema aber wird jetzt deutli-

Shamir gilt in Israel als der "Va-ter" des Abkommens. Die Verhandlungen mit den Libanesen

> SEITE 8: Sowjetische Zivilisten aus Beirut evakuiert

US-Außenminizter Shultz wurden in seinem Ministerium ge-führt. Dort wurden auch die Details ausgearbeitet. Über die syrischen Absichten, Libanon zu verlassen, äußert er sich zurückhaltend: "Wir haben keinen direkten Kontakt zu Syrien. Shultz hat uns gesagt, Syrien hätte das Abkommen scharf verurteilt, sich aber nicht über einen Abzug seiner eigenen Truppen geäußert. Die Ameri-kaner glauben, daß die Syrer nach langen und schwierigen Verhandlungen und dank saudischer Einflußnahme sich letztendlich zurückziehen werden. Einen Zeitpunkt freilich können auch sie nicht nennen. Der Rückzug muß das Ergebnis libanesisch-syrischer Verhandlungen sein. Wir haben den Amerikanern gesagt, daß wir an dem jetzigen Abkommen nichts mehr ändern werden; wir werden das Paket nicht mehr aufschnüren. Wenn die Syrer nicht abziehen, bleiben auch wir in Libanon'"

Es gebe mehrere "Manövrier-möglichkeiten" für den Verbleib Israels in Libanon. Shamir schließt dabei einen Teilrückgang auf eine Linie hinter einem etwa 45 km breiten Grenzstreisen nicht aus. Wir ziehen aber einen vollständigen Abzug aller fremden Truppen aus Libanon vor. Das wäre das Beste für Libanon, für uns und für

die gesamte Region."
Die Überlegung, daß die Golan-Höhen in mögliche Verhandlungen über einen Abzug der Syrer aus Libanon einbezogen werden, weist Shamir kategorisch zurück. "Der Golan hat mit dem libanesischen Problem nichts zu tun. Der Golan ist ein integraler Bestandteil des israelischen Territoriums." Jerusalem kenne die amerikanische Hal- **E Fortsetzung Seite 10** 

#### **ÖTV** sieht Verhandlungen gescheitert Gewerkschaft lehnt auch Zimmermanns 2,3-Prozent-Angebot ab

GÜNTHER BADING, Stuttgart Die Tarifverhandlungen für die rund 2,7 Millionen Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes sind gestern in Stuttgart gescheitert. Die Verhandlungs-kommission der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) lehnte am Nachmittag das von den Arbeitgebern -Bund, Ländern und Gemeinden als Lösungsvorschlag unterbreite-te Gesamtpaket ab und empfahl ihrer großen Tarifkommission, das

Scheitern zu erklären. Verhandlungsführer Bundesin-nenminister Zimmermann hatte in der Nacht vom Montag zum Dienstag in insgesamt 14stündigen Gesprächen zwei über das Eingangsangebot der Arbeitgeber von zwei Prozent mehr Lohn und Gehalt nach vier sogenannten Null-Monaten hinausgehende Lösungsvorschläge gemacht. Gestern vormittag ging er noch einmal darüber hinaus und schlug vor, die Ein-kommen um 2,3 Prozent anzuheben und für die ersten beiden Monate der 12monatigen Laufzeit des Tarifvertrages ab dem 1. März als Einmalbetrag 50 DM zu bezahlen.

AFP/DW. Berlin

Die "DDR" wünscht offensicht-

lich, daß die westlichen "Frie-

dens"- und Protestbewegungen ei-nen stärkeren Druck auf die Regie-

rung ihrer Länder ausüben, um

gesellschaftliche Veränderungen im kommunistischen Sinne durch-

Die dem Außenministerium in

Ost-Berlin nahestehende Monats-

zeitschrift "Horizont" schrieb in ih-

rer jüngsten Ausgabe, diese Bewe-

gungen hätten zum Teil bereits

jetzt "einen starken Druck auf die

Politik der herrschenden Klasse"

ausgeübt. Sie seien zu einem wich-

tigen politischen Faktor in den ge-

nicht nur um ein Einschwenken

auf die Abrüstungsthesen des

Nach Berechnungen der Arbeitge-berseite beläuft sich dieser Vorschlag, zu dem noch Verbesserun-gen beim Jahresurlaub kommen sollen, im Volumen auf gut 2,5 Pro-

Im wesentlichen einig waren sich in den vier Verhandlungsrun-den Gewerkschaft und Arbeitgeber über eine Begrenzung der Zusatzversorgung für den öffentli-chen Dienst auf 90 Prozent des letzten Netto-Einkommens der aktiv Beschäftigten. Da der Lösungs-vorschlag nicht als formelles "Angebot" bezeichnet worden ist, müßte eine Schlichtungsrunde von dem ursprünglichen Eingangsangebot von zwei Prozent bei vier Leermonaten ausgehen. Gestern mittag beschloß die unter Führung der neuen ÖTV-Vorsitzenden Mo-nika Wulf-Mathies tagende Verhandlungskommission der Gewerkschaft, den neuen Arbeitgebervorschlag als unakzeptabel ein-zustufen und der großen Tarifkom-mission das "formelle Scheitern" zu empfehlen. In der nächtlichen Verhandlungsrunde hatte Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann in einem halbstündigen Ge-

spräch mit der ÖTV-Vorsitzenden noch versucht, die für beide Seiten akzeptable Lohnzahl herauszufinden. Auch der Innenminister stand unter einem gewissen Verhandlungsdruck, weil die Bundesländer einhellig erklärt hatten, sie würden einen Abschluß von mehr als 2,3 Prozent nicht mittragen. Die Front der Länder ist in dieser Frage geschlossen, unabhängig davon, wel-che Partei die Regierung stellt.

Die Gewerkschaft hatte auf der Basis des ersten Zwei-Prozent-Angebots, das in drei Verhandlungsrunden zunächst nicht erhöht worden war, in den vergangenen Tagen wiederholt zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Auch gestern kam es in Stuttgart wieder zu Arbeitsniederlegungen. Offen war zu Beginn der Diskus-sion in der großen Tarifkommis-sion der OTV noch, ob die Gewerkschaft die Schlichter – den ehema-ligen baden-württembergischen Innenminister Krause und den früheren Bundesinnenminister Hö-cherl – anrufen oder zu einer Urabstimmung als Voraussetzung für einen Arbeitskampf auffordern

#### DER KOMMENTAR

#### Horizont

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Man könnte die marxi-stisch-leninistischen Gehirnwindungen der Zeitschrift "Horizont", Sprachrohr des Außenministe-riums in Ost-Berlin, im großen Papierkorb der Zeitgeschichte ablegen, gäbe es nicht eine merkwürdige Du-plizität: Eppler bestätigt – hoffentlich unfreiwillig – was "Horizont" wortreich behauptet.

Die "DDR"-Zeitschrift ortet in der Bundesrepublik und Westeuropa eine "Friedensbewegung in historisch neuen Dimensionen", schlägt ihr die Grünen, Teile der Sozialdemokratie, pauschal auch die Gewerkschaften hinzu, und vereinnahmt diese "wachsende demokratische Massenbewegung" als klassenkämp-ferische Kraft zur Durchsetzung einer "alternativen Politik" in den westlichen Ländern. Zuvorderst soll der "Friedenskampf" den amerikanischen Raketen gelten, aber getreu der DKP-Parole "Arbeitsplätze statt Raketen - wehrt euch!" gehe es auch um die sozialen und demokratischen Rechte. Mit einem Wort: Gemeint ist eine gesellschaftspolitische Umwälzung in jenen Ländern. denen die Segnungen eines kommunistischen Regimes noch vorenthalten geblie-

Soweit die Auslassungen von "Horizont", die den seit langem bekannten Horizont ideologischer Leistendrescherei in der "DDR" nicht übersteigen. Aber da meldet sich Eppler, Mitglied des SPD-Bundesvorstands, zu Wort: Er halte eine Diskussion über den Austritt aus der NATO für unvermeidlich. falls US-Raketen in der Bundesrepublik stationiert werden. Eppler, der Präsident des Evangelischen Kirchentags in Hannover sein wird, ist nicht der einzige prominente Sozialdemokrat, der das westliche Bündnis in Frage stellt.

Wie Berlin und die ganze Bundesrepublik im geteilten Deutschland, im gespaltenen Europa Sicherheit finden könnten, wenn nicht im Bündnis mit Amerika, das mag ein Kirchentagspräsident dem lieben Gott überlassen. Für "Horizont" liegt der Fall nicht eindimensional: minder Eppler und Lafontaine sind lebender Beweis dafür, daß der Monopolkapitalismus an sich selbst zugrunde geht - um so schneller, je überzeugender man es versteht, den Untergang der freiheitlichen Lebensordnung als Kampf für den Frieden aus-

#### **Trevor-Roper** greift den "Stern" an

SAD/DW. London "Grobe Verantwortungslosig-keit" hat der britische Historiker Hugh Trevor-Roper der "Stern"-Redaktion vorgeworfen. In der Londoner Zeitung "Daily Express" beschuldigte er die Illustrierte, ihn im Zusammenhang mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern irregeführt zu haben. "Ohne die Versicherungen (der Zuständigen beim "Stern") wäre ich bestimmt nicht dem Schlub Tagebücher echt sind. Ich fragte Chefredakteur Peter Koch, ob ihm persönlich bekannt sei, wer Heidemanns Quelle war, und er sagte ja."

Trevor-Roper (Lord Dacre) sagte weiter, ihm sei vom "Stern" über Labortests berichtet worden, wo-nach das Papier der "Tagebücher" das entsprechende Alter besäße.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg nahm inzwischen die Ermittlungen gegen den "Stern"-Reporter Heidemann wegen Betrugsverdacht auf. "Stern"-Herausgeber Henri Nan-nen wendet sich im Leitartikel der jüngsten Ausgabe der Illustrierten gegen den Vorwurf, Sachverstän-dige seien vom "Stern" getäuscht oder falsch zitiert worden. In einer Erklärung der Redaktion hieß es, die Gutachter hätten möglicherweise "Fälschungen mit Fälschungen verglichen". Den Experten seien zum Vergleich mit Dokumenten aus den angeblichen Tagebüchern Schriftstücke aus dem Archiv Heidemanns übergeben worden, von deren Echtheit der "Stern" damals ausgegangen sei. Heute aber müsse man vermuten, daß auch diese Unterlagen gefälscht seien.

Seite 2: "Stern"-Deutung Seite 3: Nach dem "Stern"-Skandal heftige Kritik an Nannen

#### **KSZE: Reagan** will "starkes" **Dokument**

Die USA bestehen auf der Verankerung einer "starken Menschen-rechtsklausel" in der Schlußerklärung der Madrider KSZE-Folge-konferenz Präsident Ronald Reagan vertrat in einem Interview der Illustrierten "Bunte" die Auffas-sung, daß der Frieden in der Welt nur dann gesichert werden könne, wenn die Wahrung der Menschenrechte zum Maßstab der Politik zemacht würde. "Bunte"-Chefredakteur Hubert

Burda erinnerte in dem Interview an den Hinweis des Berliner Verle gers Axel Springer, daß die USA im Namen der Freiheit auf die Bühne der Weltpolitik getreten seien. Springer habe gemahnt, die Sehnsucht nach Freiheit derer nicht zu vergessen, die noch heute in sowjetischer Sklaverei leben müßten oder gar in Kerkern schmachteten, sei es in Bautzen, in einer Psychiatrischen Klinik oder irgendwo im Archipel GULag. Burda knüpfte daran die Frage: "Wie können die USA helfen, die-sen Ungerechtigkeiten ein Ende zu

Reagan antwortete: "Ich stimme völlig damit überein, daß die wichtigste Aufgabe der Vereinigten Staaten in der Welt auf unserer Verpflichtung zu Frieden und persönlicher Freiheit basiert. Wir glauben fest, daß Weltfrieden und Stabilität nur dann erreicht werden können, wenn die Regierungen die Erwartungen ihrer Bürger erfüllen, einschließlich der Anerkennung der Menschenrechte, wie sie zum Beispiel in der Charta der Vereinten Nationen und in der Schlußak-te von Helsinki niedergelegt sind. Die Vereinigten Staaten müssen

▲ Fortsetzung Seite 10

#### Mit Streik und Bummelei gegen das Khomeini-Regime

Obstruktion und Fehlleistungen nehmen in Iran zu

In Iran sucht und findet die Opposition offenbar zunehmend Forposition offendar zunenmend For-men des passiven Widerstands, die dem Teheraner Regime nach Mei-nung von Beobachtern auf Dauer gefährlicher werden können als der Untergrundkampf der Kho-meini-Gegner. Nach in Paris ein-treffenden Berichten nehmen au-Ber Streiks im öffentlichen und privaten Sektor auch das häufige Fernbleiben vom Arbeitsplatz und die Obstruktion durch Verzöge-rungstaktik und Fehlleistungen zu.

Im Westen der iranischen Hauptstadt kam es nach Informationen aus Pariser Exilantenkreisen in einem Automontagewerk in den vergangenen Monaten dreimal zu Arbeitsniederlegungen. Bei ihrer jüngsten Streikaktion im vergangenen Monat erreichten die Arbeiter nach 13 Tagen Ausstand vom Management die Erfüllung aller ihrer Forderungen. Kleinere Streiks soll es wiederholt bei der staatseigenen Eisenbahn in den Städten Parandak und Dorud gegeben haben. Auch hier nahmen die Lokomotivführer im vergangenen Monat ihre Arbeit erst wieder auf, nachdem sie von einer Armee-De-

dpa, Paris legation unter Hinweis auf ihre det die Op, wichtige Rolle im Krieg gegen Irak dazu überredet worden waren. Andeutungen über Arbeits-kämpfe finden sich in verschleier-ter Form nicht selten in der zensierten Presse in Teheran. Auch Mitglieder des Parlaments gehen in ihren Reden gelegentlich darauf ein und warnen vor wachsender Unruhe unter den Arbeitern auf Grund der anhaltenden Wirtschaftskrise. Die anderen Formen des Wider-

stands wurden vom Sprecher des Parlaments als "negatives Verhalten" wiederholt gerügt. Vor allem im Dienstleistungsbereich dauern Vorgänge, die normalerweise in Stunden zu erledigen wären, Wochen oder Monate. "Kommen Sie in einem Monat wieder", ist schon zur Routine-Antwort geworden.

Züge und Flüge werden oft als ausgebucht" bezeichnet und verkehren in Wirklichkeit nahezu leer. Versorgungsengpässe auf Grund bürokratischer Kompetenz-Streite-reien sind an der Tagesordnung: Kürzlich wurden große Mengen inzwischen knapp gewordener Kartoffeln und Zwiebeln in einem regierungseigenen Lager gefunden. Sie faulten vor sich hin.

#### Heute in der WELT

Sport: Handball-Star Wunderlich Meinungen: Studenten auf Warteschleife – Von Günter Zehm S. 2 wechselt nach Barcelona Jugend in der "DDR": Marx auf

über Brüsseler Forderungen S. 11

S. 20

genwärtigen Klassenauseinandersetzungen im Westen geworden. Das Blatt ließ keinen Zweifel daran, daß es den Kommunisten

zusetzen.

Ostens, sondern um Veränderungen auch in anderen Bereichen geht. Die Durchsetzung einer "alternativen Politik", so "Horizont", würde "günstigere Möglichkeiten für die weitere Entfaltung des Kampfes der Arbeiterklasse im staatsmonopolistischen Kapitalismus schaffen". Wesentliche inhaltliche Elemente einer alternativen Politik entstünden in den Aktionen der "Friedenskräfte". Es handele sich um Forderungen an die westlichen Regierungen, "mit de-nen man im nationalen Interesse auf eine konstruktive Gestaltung ihrer Außenpolitik Einfluß nehmen kann". Zugleich führten rein außenpolitisch erscheinende Forderungen "gegen die atomare Hochrüstungs- und Kriegspolitik" auch zu Konsequenzen im innenpolitischen Bereich.

SED ermuntert ,Friedensbewegungen'

Sie sollen im Westen gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der KP durchsetzen Kampfes der organisierten Arbeiterklasse" mit dem anderen Bewegungen zu erreichen, sei eine

> Die Zeitschrift verwies schließlich darauf, daß die entscheidende

Voraussetzung für die Durchsetzung einer alternativen Politik "die Vereinigung aller demokratischen Bewegungen in den imperalisti-schen Ländern" sei. Nur so sei es möglich, "einen außergewöhnlichen gesellschaftlichen Druck" zu entfalten. Eine "Verbindung des

"ständige Aufgabe" der kommunistischen Parteien.
Die Zeitschrift "Horizont" ging auch auf die Ostermärsche 1983 ein. Sie zeugten von der Kraft, zu der sich die "Friedensbewegung" in Westeuropa entwickelt habe. Zitiert wurde der DKP-Vorsitzende Herbert Mies, der das Engagement

zahlreicher sozialdemokratischer Politiker daran sowie die "stärkere Verbindung von Abrüstungs- mit sozialen Forderungen" herausge-

#### DIE WELT

#### "Stern"-Deutung

Von Herbert Kremp

Im Grunde sei nichts vollständig geklärt, andere seien schuld, und bei den Kritikern des "Stern" handle es sich um "Besserwisser, Neider und Gegner". So klebt Henri Nannen seinen zerbrochenen Krug zusammen. Von Aufklärung der Desinformation über ein zentrales, uns tief beeinflussendes Kapitel deutscher Geschichte kein Wort.

Es ist nur wenige Wochen her, da sollte aufgrund der neuen Erkenntnisse aus den Hitler-Tagebüchern die deutsche Geschichte in Teilen umgeschrieben werden. Jetzt erklärt Henri Nannen, daß die Geschichte der "Stern"-Recherche erst geschrieben werden könne, "wenn sie restlos aufgeklärt" sei. Die Fülle der Ankündi-

"wenn sie restlos aufgeklart" sei. Die Fulle der Ankundigungen erhöht die Spannung.

Der "Stern" gleicht einem havarierten Schiff, das einen Nebelvorhang um sich legt. Das mag dem Geschäftsinteresse entsprechen. Aber der Fall, in den sich die Illustrierte verfahren hat, geht weit über Geschäftsinteressen, die ihren eigenen Rang haben, hinaus. Denn es ist doch seit der Aufdeckung der Fälschung nicht mehr zu bestreiten, daß interessierte Kreise aus einem konspirativen Hintergrund den Versuch unternommen konspirativen Hintergrund den Versuch unternommen haben, das Hitler-Bild aufzuschönen. Die Intelligenzleistung bestand dabei nicht in der Fälsehung, die nach professionellem Urteil "stümperhäft" wan. Sie bestand vieleren in der richtigen Fingehättung des Witten" vielmehr in der richtigen Einschätzung des "Wirtes", den der Parasit gefunden hat, des "Stern" und seiner unbegrenzten Schlucksucht.

Die Fälscher und ihre Geschäftsträger müssen aber auch erkannt haben, daß die historische, besonders die zeitgeschichtliche Neugier in Deutschland in erstaunlichem Maße zugenommen hat und daß diese Neugierde, die mit einem höchst unsicheren Urteil über die eigene Geschichte einhergeht, sich wahrscheinlich alles auftischen läßt, sogar einen "anderen Hitler". Deshalb ist der aufgedeckte Fälschungsversuch ein politischer Fall. Der "Stern" kennt die Hintergründe, er sollte sie aufzeigen. Oder haben die Führer dort nichts gewußt?

#### Griff ans Plastron

Von August Graf Kageneck

Mitterrands beschwörender Appell an die westlichen Industriestaaten, allen voran die USA, zu einem neuen Bretton Woods als letzem Ausweg aus der Krise zu gelangen, hat eine alte Tradition. Französische Präsidenten von de Gaulle bis Giscard haben stets Krieg gegen den Dollar geführt. Da der Dollar nun einmal für amerikanische Macht in der Welt steht, verbarg sich dahinter das Aufbäumen der stolzen gallischen Nation gegen die amerikanische Hegemonie. Der Sozialist Mitterrand hat noch gewichtigere ideologische Gründe, dem reichen Onkel Sam hinsichtlich seiner Verantwor-tung für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung ans Plastron zu fassen.

Über die Nützlichkeit seines Vorschlages kann man Woods-Konferenz, hat sich die Welt gründlich geändert. Die Amerikaner stehen nicht mehr alleine da. Japan und Europa haben sich als gleichberechtigte Partner auf ihre Höhe hinaufgearbeitet, und jeder kehrt in einer multipolaren Welt zunächst vor seiner eigenen Tür. Auch sollte man das Pferd vielleicht von vorne aufzäumen und erst einmal dafür sorgen, daß die Wirtschaftspolitik in den westlichen Ländern ein bißchen besser koordiniert

Gerade hier nämlich fehlt es Mitterrands Initiative am Realismus. Sie hätte mehr Chancen gehört zu werden, wenn sie nicht von einem Mann käme, dessen Regime nach zwei Jahren wirtschaftlich abgewirtschaftet hat. So klingt sein Appell wie der Hilferuf eines Armen unter Reichen mit entsprechenden Chancen, gehört zu wer-

Dennoch wird Onkel Sam gerne sein Haupt neigen. Frankreich ist sein ältester Freund auf dem europäischen Kontinent. Und Mitterrand hat sich als eiserner Atlantiker erwiesen. Wenn immer irgend etwas in Europa mit den Deutschen schieflaufen sollte - in Washington wird man sich um so lieber auf die Franzosen

#### Immer wieder schön

Von Peter Dittmar

Was müssen wir doch entbehren, weil wir im westlichen Teil Deutschlands leben. Wir wissen gerade noch, wie Erich Honecker aussieht und sind froh, daß wir ihn nicht mit Willi Stoph verwechseln - die Deutschen, die das "Neue Deutschland" lesen, haben es da wahrscheinlich besser. Denn nach dem alten Motto der Werbestrategen: "Etwas Gutes kann man nicht oft genug sagen", zeigen sie – der Marxschen Relation von der Quantität, die irgendwann in eine höhere Qualität umschlägt, gewiß - immer wieder schöne Fotos des "Generalsekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR".

Anläßlich seines Moskaubesuches vor ein paar Tagen beispielsweise war Honecker immerhin viermal auf der Titelseite zu sehen und weitere viermal auf den Seiten 2 und 3. Aber das war erst ein Anfang. Einen Tag später zierte Honeckers Foto-Konterfei die Seite 1 sechsmal, und weitere sechsmal war er im Inneren des Blattes zu

Trotzdem wäre es falsch, hier Übertreibungen zu vermuten, gar Personenkult. Eher ist von Bescheidenheit zu sprechen. Denn als die Leipziger Messe eröffnet wurde, gab es Honecker zwar nur zweimal auf der Titelseite des "ND" (Immerhin drängte er den vor hundert Jahren gestorbenen Marx damit schon auf den Fuß der Seite ab), aber auf den folgenden Seiten addierte sich die Porträtfolge auf die stattliche Zahl von 27

Honeckerfotos in einer Ausgabe. Bei der Nennung des Namens Honecker befleißigt sich das "Neue Deutschland" vollends aller Zurückhaltung. Nur 16mal kam er am ersten, 18mal am zweiten Tag des Moskaubesuches auf der Titelseite vor. Was ist das schon im Vergleich zu den sowjetischen Genossen? Deren Spitzenleistungen sind nach wie vor unerreicht. Unbestrittener Rekordhalter ist weiterhin Stalin. Auf der ersten Seite der "Prawda" vom 17. November 1950 gab es zwar kein Bild von ihm, aber dafür wurde sein Name 101mal gedruckt.



"Gemach, gemach, Andropow, die Syrer schaffen das schon!"
ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

#### Votum für die Gradlinigkeit

Von Fritz Wirth

Mit einem Wort des Franz britische Ur-Sehnsucht nach weiner Nation" ist heute so unzog Frau Thatcher vor vier Jahren in Downing Street ein. Har-monie, Wahrheit, Glauben und Hoffnung versprach sie einer Nation zu bringen, die in einer Serie zumeist selbstverschuldeter Krisen den Glauben an sich selbst zu verlieren drohte. Es war die Botschaft einer politischen Missionarin.

Was ist heute, da sie die Na-tion um eine Verlängerung die-ses Auftrags anhält, von dieser Mission übriggeblieben? Wie bietet sich dieses Großbritannien nach vier Jahren Thatcher dar? Mißt man es an Daten und Statistiken, gibt diese Bilanz eher zur Sorge denn zum Jubel Anlaß. Die Zahl der Arbeitslosen verdoppelte sich, die Pro-duktionsrate der britischen Industrie sank um 15 Prozent, das Pfund blieb eine Jo-Jo-Währung. Diesen Negativpo-sten steht die Reduzierung der Inflationsrate von 10 auf 4,6

Prozent entgegen. Die Zahlen reflektieren Krisensymptome. Sie sind aufschlußreich und sollen nicht leichthin wegdiskutiert werden. Dennoch reichen sie nicht aus, um Anspruch und Erfüllung des Missionsauftrags dieser Frau zu bewerten. Denn sie wollte eben mehr als nur Krisensymptome beheben, sie wollte das Umfeld, die Strukturen, Gewohnheiten und Denkweisen ändern, die diese Krisen verursachten, die immerhin so dauerhaft und intensiv waren, daß sie in der Zustandsbeschreibung der "englischen Krankheit" mündeten. Sie wollte die britische Gesell-

schaft reformieren. Es wäre vermessen und leichtfertig, ihr nach vier Jahren schulterklopfend ein "Auftrag erfüllt" zu bescheinigen. Durch diese Nation ziehen sich weiterhin die Gräben der Klassenstrukturen. Durch dieses Land geht immer noch ein tiefer soziologischer und ideologischer Bruch zwischen dem vernachlässigten Norden und dem wohlhabenden Süden; und die von Frau Thatcher geäußerte Sehnsucht nach Harmonie klingt hohl mit Erinnerungen an Straßenkämpfe und Aufstände, wie sie sich vor zwei Jahren in den Armenvierteln yon London, Liverpool und Manchester ereigneten. Die

erfüllt wie in Disraelis Tagen. Dennoch ist in den vier Jahren der Thatcher-Ära einiges in

Bewegung geraten. Sie hat das Verhältnis dieser zur Beschaulichkeit neigenden Nation zur Leistung und zum Wettbewerb geändert. Es gibt deutliche Zeichen eines neuen Realismus, eines neugefundenen Selbstvertrauens und neuer Verantwortlichkeit. Man streikt nicht mehr auf Zuruf hin, wie beispielsweise die Bergarbeiter bei drei Gelegenheiten bewiesen, als sie ihre streikseligen Funktionäre im Stich ließen. Die gleichen Bergarbeiter immerhin, die vor zehn Jahren einen Edward Heath zu Fall brachten.

Man kann sagen, daß die Na-tion dafür einen teuren Preis bezahlt hat und daß dieser Realismus mit Hilfe der Zuchtrute drohender Arbeitslosigkeit erzielt wurde, obwohl es unfair und unzutreffend ist, diese 3,2 Millionen britischen Arbeitslosen pauschal die "Arbeitslosen der Frau Thatcher" zu nennen, wie es die Labour Party tut. Diese Behauptung wird nicht zuletzt durch die Tatsache widerlegt, daß - relativ gesehen die Zahl der Arbeitslosen seit 1979 in der Bundesrepublik stärker angewachsen ist als in

Großbritannien. Frau Thatcher hat vor vier



Anstöße zum Umdenken: Premier

Jahren kein Himmelreich versprochen und den Briten keines beschert. Dies waren Jahre der Härte und der Opfer, die den industrialisierten Norden härter trafen als den Süden. Sie hat mit ihrer oft unerbittlichen und unerschütterlichen Re-formpolitik den Bürger von der Hängematte eines allzu protek-tiven Wohlfahrtsstaats heruntergeholt und dem rauhen Wind einer Leistungsgesellschaft ausgesetzt. Man kann darüber streiten, ob sie es mit der notwendigen Sorgfalt und Rücksicht getan hat, doch man kann nicht hingehen und diese Politik prinzipiell verurteilen und zugleich mit hämischer Lust britische Bequemlichkeit Teepausen-Mentalität glossieren.

Niemand wird behaupten können, daß das Endziel dieser Thatcherschen Reformpolitik auch nur annähernd in Sicht ist. Es liegen keine greifbaren Erfolge, es liegen bestenfalls ermutigende Signale vor. Die Briten aber haben immerhin erkennen können, daß sie über die Werkzeuge und die Eigenschaften verfügt, neue Türen zu öffnen. Und das ist die Erklärung für das erstaunliche Phänomen, daß diese Frau trotz einer nur schemenhaft erkennbaren Erfolgsbilanz seit über einem Jahr (und nicht erst seit dem Falkland-Krieg) so populär ist und in den Meinungsumfragen so deutlich vor der Labour Party liegt. Es ist nicht so sehr ein Vertrauensvotum für die Ergebnisse, sondern für den Stil, die Geradlinigkeit und unerschütterliche Zielstrebigkeit ihrer Politik. Für die Briten ist das nach einer Serie großer Zauderer, Umfaller und Manipulatoren in Downing Street, von Harold Wilson über Edward Heath und James Callaghan, ein neues Phänomen. Seit den Tagen Harold Mac-

millans hat es in Großbritannien keine langfristige und kontinuierliche Krisen- und Reformpolitik mehr gegeben. Statt dessen gab es schockartige ideologische und konzeptionelle Wechselbäder zwischen sozialistischen und konservativen Heilslehren, gab es Umfälle, Kehrtwendungen und am Ende Sackgassen. Der 9. Juni bietet den Briten die Chance, diesen Krisenzyklus zu durch-

#### IM GESPRÄCH Olara Otunnu

#### Die Präzision in Person

Von Irène Zücker

In Diplomatenkreisen gilt er als Iunparteiischer Gentleman mit "eingebauter Quarzuhr", weil er das Talent hat, auf internationalen Konferenzen Spannungen abzu-bauen und Sitzungen auf die Minute genau zu planen und durchzuziehen. Dieser Steckbrief gilt dem
UNO-Diplomaten Olara Otunnu
aus Uganda, der sechs Wochen
lang der diesjährigen Menschenrechtskonferenz in Genf präsidiert
hat. Die Delegierten sind sich darin
einig de Bestenste schon keine so einig, daß es lange schon keine so geschäftsmäßige, disziplinierte und faire Tagung mehr gegeben hat, wie diese von Otunnu geleitete Mammutveranstaltung. Geschickt bewegte sich der Afrikaner zwischen den ideologischen Rivalen von Ost und West, die natürlich auch auf dem Forum der Menschenrechte auseinanderprallten. In der Auseinandersetzung zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" zum Thema Selbstbestimmungsrecht der Völker und Wiedervereinigung vermied es Otunna allerdings ebenfalls, Stellung zu beziehen. Angesprochen auf die 54 000 Selbstschußanlagen der "DDR" an der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland, meinte Olara Otun-nu, dies sei eine Angelegenheit, welche die deutschen Brüder unter sich bereinigen müßten. Dem in Oxford und Harvard pro-

movierten Rechtsanwalt eilte sein guter Ruf nach Genf voraus. Bereits im New Yorker Sicherheitsrat hatte er die Gabe gezeigt, Emotio-nen abzubauen und Probleme zu klären. So im Dezember 1981 bei der schwierigen Wahl des neuen UNO-Generalsekretärs Perez de Cuellar, wo Otunnu als Vorsitzen-der die Lösung zustande brachte.

Die gegenwärtige Hauptaufgabe des ugandischen Botschafters liegt jedoch im Präsidium der soge-nannten Kontaktgruppe der globalen Verhandlungen in New York, dem ehrgeizigsten und umfassendsten Wirtschaftsprojekt der UNO, das eine Stabilisierung der internationalen Wirtschaftslage ermöglichen soll. Für dieses große Ziel, das von der Energie, über Währungsfragen, zu Handel, Wissenschaft und Technologie alles einschließt, setzt Otunna seine ganze Kraft ein. Seine Verhandlungspartner sind die zukünftigen Vertragsparteien: die westlichen Indu-striestaaten, die kommunistischen



Elf Geschwister, töglich Feldarbeit: Olara Otunnu

Länder, die der Dritten Welt und da insbesondere die Gruppe der 77. "Unsere gegenwärtige Welt ist sehr unsicher, viele Dinge brauen sich am Horizont zusammen", so Otunnu. "Doch ich habe Vertrau-en, daß wir eine bessere Welt schaf-

fen können."

Dieser Gedanke gibt dem Jung-gesellen aus Uganda Auftrieb, der die Entbehrungen unterprivilegier-ter Gesellschaftsschichten der Entwicklungsländer persönlich erleb-te. Als Sohn eines protestantischen Katechisten - seine Mutter ist Analphabetin – mußten Olara und seine elf Geschwister täglich Feldar-beit leisten und die Ziegen hüten, um so das Schulgeld zusammenzu-kratzen, bis später Stipendien ein-

Der knabenhafte, auf den ersten Blick unscheinbar wirkende Afrikaner bezeichnet sich als neugierig auf alle möglichen Evolutionen weltweit. Neben seiner internationalen Zielsetzung möchte er auch in seinem Vaterland dazu beitra-gen, daß aus den schmerzlichen Ruinen der Herrschaft Idi Amins eine neue Gesellschaft hervorgeht. Olara Otunna fühlt sich mitverantwortlich, zukünftig allen Erdenbürgern wenigstens die minimalen menschlichen Rechte zu garantie-ren. "Ich möchte eine andere, bessere Welt sehen", bestätigt der Ugander, dem in seiner Heimat eine ganz besondere Karriere voraus-gesagt wird. Botschafter Otunnu ist erst 32jährig!

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### DONAU-KURIER

In den Bundestag ist ein neuer Ton eingezogen. Es wird rück-sichtslos angegriffen, ohne Hand-schuhe geboxt. Dabei erfolgen diese Attacken mit einer Schonungslosigkeit, die in einem eigenartigen Kontrast zu dem erklärten Pazifismus der Grünen und ihren Forderungen nach humaneren Umgangsformen steht. Die alten Parteien stehen dieser neuen Erscheinung vorerst einigermaßen hilflos gegenüber. Die Regierungspartei-en neigen dazu, sich einfach zu schütteln, wenn sie derart mit kaltem Wasser übergossen werden. Die Sozialdemokraten prüfen erst vorsichtig, wie naß sie geworden sind, und reden den Grünen dann gut zu, sie sollten doch den Unsinn bleiben lassen. Eine wirkliche Diskussion zwischen den alten Parteien und den Neuankömmlingen im Bundestag fand nicht statt. Es gab keinen Austausch von Argumenten, bei denen man sich gegenseitig zu überzeugen versucht. Das ist das eigentliche Neue an dieser Volksvertretung: Durch ihre Reihen geht ein Graben, über den keine Brücke führt.

#### The New York Times

Von der mühseligen Vermittler-tätigkeit des Außenministers Shultz ist zwar noch nicht Libanon, wohl aber die Wahrheit wiederhergestellt worden, daß Syrien

den Schlüssel für die Unabhängig-keit Libanons hat. Diese Wahrheit bloßzulegen nützt dem Ansehen der Vereinigten Staaten in der ara-bischen Welt und damit auch dem Israels in Amerika. Aber die Wahrheit allein wird die Libanesen noch nicht frei machen. Die Israelis werden nicht aus Libanon abziehen, bevor dies auch die Syrer tun. Syrien aber läßt es in auffälliger Weise an jedem Anreiz zur Zusammenarbeit fehlen. Eine Stabilisierung Libanons würde Israel eine weitere stabile Grenze verschaffen. Somit könnte, was als ein Feldzug für ein Großsyrien begann, am Ende einem Großisrael nahekommen. Eine pro-amerikanische Koalition in Ägypten, Saudi-Arabien, Jorda-nien und Libanon dürfte sich dann mit der Zerschlagung der PLO und der Annexion des Jordan-West-ufers und der Golan-Höhen durch Israel abfinden und könnte ihre finanzielle Stärke dazu benutzen, auch Syrien zu dieser Haltung zu bringen. Um sich solchem Druck zu entziehen, setzt Präsident Assad weiter auf die Sowjetunion. Den Russen hat die Demütigung seiner Armee – und ihrer Flugzeuge und Raketen – durch die israelische Luftwaffe im letzten Sommer nicht gefallen. Sie haben ihm neue Boden-Luft-Raketen und 4500 sowjetische Berater geschickt. Diese können womöglich als Deckung für die Besetzung Ostlibanons durch Syrien dienen. Sie verleihen dem Kreml zudem eine Stimme, wenn nicht sogar ein Vetorecht bei der Entflechtungspolitik Moskau erwartet seinerseits bestimmt von den Syrem, daß sie tun, was sie können, um die Koalitionsbildung

## rektor

sent die Jugend

Entrance Control of the Control of t

April 1 to 1 to 1 to 1

Appropriate to the second

Madical Well of a confid Spoken of the Foliae de Returning Traffic, de

umeriai :

#### Studenten auf Warteschleife – verkappte Arbeitslosigkeit

Bundeskanzler Kohl will die Suche nach Alternativen zum Hochschulstudium unterstützen / Von Günter Zehm

Die Rede von Bundeskanzler Kohl vor der Westdeutschen Rektorenkonferenz war ein bil-dungspolitischer Fanfarenstoß. Nun haben wir es gewissermaßen regierungsamtlich: Bonn ist nicht mehr, wie noch zur Zeit der sozial-liberalen Koalition, der Meinung, daß der wahre Mensch erst beim als der wahe mensch erst beim Akademiker anfange und daß es deshalb darauf ankomme, möglichst viele Universitäten zu gründen und möglichst jeden Schulabgänger in diese Universitäten hineinzustopfen. Bonn sucht jetzt ehrlich nach Alternativen zum Hochschultstellung und des ist eine atste schulstudium, und das ist eine gute

Mittlerweile ist die Lage freilich so verfahren, daß es noch geraume Zeit dauern wird, bis wir wieder einigermaßen normale Verhältnisse an der Bildungsfront bekom-men werden. Angesichts des knappen Lehrstellenmarktes sind manche ganz froh, daß faktisch alle Abiturienten studieren und den Haupt- und Realschülern keinen Verdrängungswettbewerb um industrielle und handwerkliche Ausbildungsplätze liefern. Viele Studenten sind verkappte Arbeitslose. dungssystem, und ihre Aussichten, dermaleinst einen ihrem Studiengang angemessenen Arbeitsplatz zu finden, tendieren nach Null. Die Länderregierungen werden inzwischen schon von der Angstvi-sion der "Zeit nach dem Pillenknick" geplagt. Die Zahl der Studienbewerber wird dann drama-tisch zurückgehen, viele der mit teurem Geld neuerrichteten Universitäten werden faktisch leerstehen, ihre Dozenten könnten den ganzen Tag forschen – wenn, ja, wenn sie dazu nur in der Lage wären. Eine große Zahl von "Dis-countprofessoren", die in der "Reformzeit" auf lebenslange Beam-tenstellen vorrückten, obwohl sie

deutlich unterqualifiziert waren, wird aber nur Däumchen drehen Wenn sich die Regierungen zur Zeit bei der Bewilligung von Mitteln zum Hochschulausbau bockig zeigen, so folgen sie damit nicht nur dem Gesetz der leeren Kassen. sondern sie richten sich auch auf die Zeit nach etwa 1987 ein, in der sich der "Flaschenhals" der geburtenstarken Jahrgänge wieder ge-öffnet haben wird. Im Augenblick

Sie ziehen "Warteschleifen" im Bilsind wir mittendrin im Flaschenhals. Alle Hochschulen müssen ei-ne "Überlastquote" tragen und ertragen: mehr Studenten und mehr Arbeit bei gleichbleibenden oder sogar schwindenden Studienplätzen und Finanzmitteln. Die neue Bundesregierung in

Bonn hat bisher noch nicht zu erkennen gegeben, daß sie den Län-dern in ihren bildungspolitischen Nöten wirksam beispringen will. Sie äußert sich hinhaltend, begnügt sich mit Seelenmassage, schreckt vor einer Novellierung des Hoschschulrahmengesetzes zurück. Auf die Dauer wird sie damit nicht durchkommen. Wer akademische Massenarbeitslosigkeit, ein weiteres Absinken des inneruniversitären neue kulturrevolutionäre Ausbrü-che verhindern will, der muß sich zu tiefgreifenden Änderungen der herkömmlichen Bildungspolitik bereitfinden.

Das Beamtenrecht und die tradi-Laufbahnstrukturen müssen dahingehend modernisiert werden, daß sie auch den Absolventen des beruflichen Bildungssystems Aufstiegschangen bis zu den höchsten Rängen eröffnen. Bewährung und Erfolg im prakti-schen Berufsleben müssen auf breitester Front zu Bewertungskriterien für Postenbewerber ge-macht werden. Hier kann der Staat viel von der Industrie lernen, die einen großen Teil ihres Spitzenmanagements aus erfahrenen Prakti-kern der eigenen Reihen rekrutiert. Bürokratische Lenkung und Reglementierung der Universitäten kann nicht die Antwort sein auf

leere Kassen und Pillenknick. Statt dessen sollte man es den Universitäten in Zukunft weitgehend selbst überlassen, in Konkurrenz zuein-ander zu treten, hohe Leistungen zu offerieren und dafür auch Stu-diengebühren zu fordern. Die Rolle des Staates beschränkte sich dann darauf, durch ein System der finan-ziellen Begabtenförderung die Startchancen der Studenten auszu-

gleichen.
Wenn es der Bundesregierung
ernst ist mit ihrem in der Regierungserklärung bekundeten Bekenntnis zur Leistungselite, dann
muß sie auf allen Ebenen Schluß machen mit dem Gießkannenprinzip bei der Finanzierung von Bildungsaufgaben, und sie muß dar-auf hinwirken, daß den "Gradu-

ierten", den Begabten und Lei-stungsbereiten, auch Sonderstudiengänge mit günstigeren Berufsaussichten erschlossen werden. Differenzierung und Durchlässigkeit müssen in ein optimales Verhältnis zueinander treten, d. h. es muß eine Fülle von anspruchsvollen Studienmöglichkeiten geben, deren Benutzer allein nach Bega-bung und Leistung, nicht auf Grund anonymer bürokratischer Regeln ausgewählt werden.

Der Blick auf eine gut funktio-nierende, gut ausdifferenzierte Bil-dungslandschaft mit leistungsfähigen, untereinander konkurrieren-den Universitäten und Fachhochschulen, mit "normalen" und "graduierten" Studiengängen und mit einem beruflichen Bildungssystem, das auf dem Weg über die praktische Bewährung ebenfalls zu höchsten Rängen führen kann mag angesichts der gegenwähren. mag angesichts der gegenwärtigen Bildungsmisere utopisch wirken, aber nur eine Regierung, die über alle Tagesaktivitäten hinweg, die-sen "utopischen" Horizont im Au-ge behält, hat Aussichten, auch die Forderungen des bildungspolitischen Alltags zu meistern.



#### Dlara Otunnu n Person



Elf Geschwister, taglich fe beit: Olara Otunnu Forg:

Länder, die der Dritten Ner da insbesondere die Gruppe "Unsere gegenwartige & sehr unsicher, viele Dinge sehr unsicher, viele Dinge sich am Horizont zusamme Otunnu. "Doch ich habe kan, daß wir eine betsen Weiten können

Dieser Gedanke gibt den gesellen aus Uganda Aufte die Entbehrungen untermet ter Gesellschaftsschichten wicklungsländer personlet te. Als Sohn eines protestan Katechisten - seine Mutter alphabetin - mußten Olane ne elf Geschwister taglichi beit leisten und die Ziegel um so das Schulgeld zusme kratzen, bis später Supra

Der knabenhafte, auf den Blick unscheinbar wirken kaner bezeichnet sich alsag auf alle möglichen Ewig weitweit. Neben seiner met nalen Zielsetzung moches in seinem Vaterland dans gen, daß aus den schmed Ruinen der Herrschaft big eine neue Gesellschaft hene Olara Otunna fuhlt sich ming wortlich, zukünftig allen E bürgern wenigstens die mme menschlichen Rechte zu 52 ren. "Ich möchte eine ande sere Welt sehen", bestäg Ugander, dem in seiner fler ae ganz besondere Kameng gesagt wird. Botschafter (: st erst 32jährig!

#### DER ANDER

**den S**chlüssel für die Umlie keit Libanons hat. Diese L **bloßz**ulegen nutzt dem Æ ier Vereinigten Staaten mit bischen Weit und damit au i**srael**s in Amerika Aberdri **neit a**llem wird die Libanes: nicht frei machen Die Israe ien nicht aus Libanom abs sevor dies auch die Syerx ien aber laßt as in auffalle e an jedem Anteiz zur Zust irbeit fehlen. Eine Stabilet ibanons würne Israelemer tabile Grenze verschaffen. iönnte. Was als ein Feldags Broßsyrien tegann, am in iem Großistael nanekomme je pro-amerikanische Kole igypten. Saud Ambiet i uen und Libanon unftesti nit der Zerse hiegung der PL ler Annexum des Jordan ifers und der Golan-Höheis smael absinger and komme inanzielle Statte dan ter uch Syrier. : dieser Habe ringen. Um. ster seichen! u entziehen sein Präsiden reiter auf die Sowietund lussen hai die Demuuguq umee - und inter Flugate laketen - duren die ist aftwaffe am leigten Somme efallen Sie naten ihm in en-Luft-Raketen and 45005 sche Beratet geschick onnen worrogich als les ir die Eesetrang (ISB urch Symen dienen Siene em Kreml audem eine F enn niem segarem Vetar er Entfechtungspolitik rwarter semercens bestim en Syrerr, dan sie tun s önnen, um die Koahuonsis

sigkeit

merikas sunestern zu lasst

rten den Begabten ungsbereiten auch St engange mi gunsuge n Studienmoglichtel rund anonymer

#### Marx auf der Lippe, Luther im Herzen, und Frieden im Sinn

Von HANS-R. KARUTZ

Die Ersten waren nicht die Letzten. Der Strom vor allem junger Menschen zum lufti-gen "Luther-Tag" in Eisenach, die mit der Santtmut altrömischer Christen im Blick ihrer "festen Burg" sangen, sich beim Abendmahl zu Brot und Wein drängten und die windkalten Hände zur Schale für die Hostie formten, bestätigt Tendenzen. Mit Karl Marx auf den Lippen, aber Martin Luther im Herzen und Frieden im Sinn belegen Tausende junger Menschen in der "DDR" den Zug der Zeit. Der Hang zum Transzendenten, die Sehnsucht nach dem Unfaßbaren inmitten faszinationsloser Plan-Vergötterung verstärkt

Fünf, vielleicht sogar acht bis zehn Prozent der Nach-Mauer-Generation drüben suchen - fernab von eigentlicher Kichenfrömmigkeit - den Sinn des Lebens nicht mehr nur im Bruttosozialprodukt. Im Vorfeld von sieben regiona-

len Kirchentagen - die Serie beginnt morgen in Erfurt - bestätigen sich Befürchtungen der Staatsführung: Karl Marx und der internationale Proletarismus, das abstrakte kommunistische Gesellschaftsmodell mit seiner privilegierten Funktionärsklasse der "DDR" von heute, haben viele Jugendliche taub gemacht und ihre Wunderwirkung verloren.

Nun machen die Marx- und Engels-Enkel auch Gebrauch von dem, was die agitatorische Lockvogel-Speise der sogenannten "Erbe-Pflege" ihnen anbietet: mit Luther eben einen der größten Söhne des deutschen Volkes zu ehren. Diese Jugend nimmt hin, daß Erich Ho-necker in Marx den "größten Sohn" dieses Volkes sieht, aber sie nimmt es ihm nicht mehr ab. "M-L" - bis vor kurzem noch die

alleinige Kurzformel für "Marxismus-Leninismus" - weicht immer mehr dem, was es auch ist: die Initialen des Reformators. Diese durchaus mit leicht kultur-

revolutionären (Rück-)Zügen in die deutsche Vergangenheit behaf-tete Entwicklung vollzieht sich ohne jedem aggressiven Beige-schmack, Richard von Weizsäcker war auf der Wartburg als prominentester Besucher aus dem Westen ein ebenso gefragter Auto-grammgeber wie später Horst Sindermann - einer von sieben Stellvertretern Erich Honeckers als Staatsratsvorsitzender und Volkskammer-Präsident

#### Gelassen sieht die Jugend das Lutherjahr

Es muß für einen eher bürgerlichen Parteimann wie den früheren Ministerratsvorsitzenden "DDR" eine völlig neue Erfahrung vesen sein, spontan und freiwillig von jungen Leuten umringt zu werden, die nicht die unreflektierte Befehls-Mentalität der uniform gekleideten FDJ-Ordnungsgruppen

denlangen Ordnungsdienst versa-Der Tag auf der Wartburg, der bis in den Herbst hinein eine Folge der größten Kirchentags-Treffen, die

im Blick haben, sondern die "fröh-

lich und frei" (Luther) ihren stun-



Viele Jugendliche in der "DDR", bler beim Abendmahl auf der Wartburg, suchen Trost in der Religion.

die "DDR" jemals sah, nach sich zieht, lehrte die anwesende SED-

Prominenz mehrere Dinge. "Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen" als deutsch-deutsches Lutherjahr-Motto beiderseits der Grenze meint, was es aussagt: Für viele Menschen in der "DDR" steht in einer Zeit, da die Staatsmacht den Atomkrieg üben richtet ein 21jähriger. Als Quittung und den "countdown" bis zum Ernstfall trainieren läßt, das Übergibt es einen kleinformatigen Bon Ordnung muß sein. sinnliche höher als Staatsideologie und der Glaube an die historische Zwangsläufigkeit jeder Geschichte. "Das Gebet ist nicht Alibi der Tatenlosen", sagte der katholische Bischof von Görlitz, Bernhard

dieses denkwürdigen Termins in Eisenach. Der "DDR"-Nachwuchs, von Krippe über Kindergarten, Thäl-mann-Pioniere, FDJ-Gruppe und obligatorischem Marxismus-Leninismus-Grundkurs her antireligiös erzogen, nimmt die Ausnahmesituation des Luther-Jahres mit Ge-lassenheit hin. "Wir wissen, daß die gegenwärtige Zurückhaltung der Behörden im kommenden Jahr wieder umschlagen kann", sagen

Huhn, in einem der wenigen ge-

wichtigen Luthertags Grußworte

die Skeptiker. Zur Zeit hält die staatliche Seite im Kleinkrieg um Aufnäher "Schwerter zu Pflugscharen" und anderen zeugnishaften Symbolen des Pazifismus den Wartburg-Frieden ein. Wie man indes noch vor Wochen mit denen umsprang, die diese Aufnäher trugen, schildert eben auf der Straße von einem Wachtmeister angehalten. Der sagt dann – ganz individuell höflich oder barsch: "Machen Sie bitte den Aufnäher ab!' Fragt man nach dem Grund, wird die Aufforderung eigentlich nur wiederholt – Diskusdonen gibt es nicht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Beamten dem von der Argumentation her häufig nicht gewachsen

Wer sich weigert und eine Rücksprache bei der Abteilung Inneres beim Rat der Stadt oder Gemeinde verlangt, landet irgendwann auf dem Volkspolizei-Kreisamt. Die Behörden gehen in der Pflugscha-

ren-Kontroverse subtiler als vor rund einem Jahr vor: "Der Aufnäher wird nicht etwa abgerissen, sondern von einem beauftragten Schneider fachmännisch abge-trennt", hört man. Für diese "Arbeit" müssen die jungen Leute eine Gebühr zahlen: "Genau eine Mark und achtundachtzig Pfennig", be-

Als "Rechtsgrundlage" für derar-tige Maßnahmen, die in jedem Falle die Eintragung in Schul- und Personalakten nach sich ziehen, verweisen die Polizisten stets auf eine Anordnung. "Bittet man aber darum, sie sehen oder lesen zu können, wird das kategorisch abgelehnt", berichtet ein Jugendlicher. Kein Verwaltungs- oder Verfassungsgericht schützt in der "DDR" die laut Verfassung garantierten Individualrechte der Bürger.

#### Angst vor Kirchenkampf Ulbrichtscher Prägung

Diese Situation des Ausgeliefertseins gegenüber einer unkontrollierbaren Allmacht, die das Wohl des einzelnen zu schützen vorgibt, erklärt den seit zwei, drei Jahren unablässig steigenden Zulauf zu allen kirchlichen Einrichtungen. Kindergärten – oft nur mit wenigen Plätzen, weil es an Fachpersonal fehlt - registrieren Voranmeldungen noch gar nicht gebore-

Diakonissenhäuser mit - beispielsweise 80 Plätzen – können jährlich in der Regel unter der zwei- bis dreifachen Zahl junger Bewerberinnen auswählen: "Dabei verlangen die staatlichen Fachschulen, die später auch die Prüfung abnehmen, einen Abschluß-Durchschnittswert von 1,8 bis 2,0

Nicht anders steht es bei der Nachfrage für die Plätze an den beiden einzigen kirchlichen Ober-schulen mit Kirchen-Abitur, die es in der "DDR" gibt. Sie befinden sich in Potsdam-Hermannswerder und Naumburg. Auch die drei

theologischen Ausbildungsstätten in Ost-Berlin, Leipzig und Naumburg sind mehr als ausgelastet.

Anstellungen bei der Kirche dienen vielen, die wegen ihrer Ausrei-seanträge in die Bundesrepublik ihre oft gut dotierten Posten im Staatsdienst verloren haben, um zu "überwintern". Friedhofsgärtner und Leichenwärter gehören bei dieser Gruppe schon zu den "klassischen" Tätigkeiten.

Die Besorgnis und Zukunftsangst vieler junger Menschen in der "DDR", die sie wieder nach Gott und dem Lebenssinn hinter dem Alltagsfrust fragen läßt, läßt sich an der bequemen "No-future"-Haltung mancher ihrer Altersgenossen westlich der Schlagbäume nicht messen: "Ich bin 19 Jahre und habe trotzdem nichts mehr zu verlieren. Sie reden und reden hinter fester Tür. Wollen Sie uns bis zum Untergang vertrösten?", wandte sich ein junger Mann auf dem "Friedensforum" der Dresdener Christen am 13. Februar 1982 in tiefem Ernst an die geistlichen Oberhirten.

Sie aber können - wollen sie nicht die Gefahr eines Kirchenkampfes Ulbrichtscher Prägung wie in den fünfziger Jahren herauf beschwören – nur im kirchlichen Raum selbst Schutz zusagen. Der Staat fürchtet selbst in diesem Feier-Jahr jedes persönliche Friedenszeugnis. Mit Leidensfähigkeit und Au-

genmaß statt revolutionärer Ungeuld demonstrieren die junger Protestanten in der "DDR", die weitgehend den Schwung der kommenden Kirchentage mit bis zu 100 000 Teilnehmern (Dresden Anfang Juli) tragen, wozu Luther auch heute noch stark macht.

Die Kirchentags-Gäste dieses Sommers werden an den Kunstleder-Kreuzen um den Hals mit der Aufschrift "Vertrauen wagen" erkennbar sein. In der alltäglichen Behauptung setzen sie auf Jesaja 27, Vers 3: "Er wird mich erhalten bei meiner Kraft und wird mir Frieden schaffen."

Luthers junge Erben sind darin erstaunlich fröhlich und erstaunlich getrost.

#### Nach dem "Stern"-Skandal heftige Kritik an Nannen

Von UWE BAHNSEN

rise? Das Wort trifft die Dimension der Sache nicht. Dies ist ein Erdbeben, und zwar von noch unbestimmter Dauer." Der "Stern"-Redakteur, der mit diesen Worten den derzeitigen Zustand seines Blattes und der Redaktion umschreibt, ist ein altgedienter Fuhrmann im ebenso harten wie schillernden Illustrierten-Journalismus. Er hat auch im "Stern" schon etliche Stürme erlebt, allerdings noch nicht eine so bittere Redaktionskonferenz wie die vom Sonntagabend, als der Herausgeber und derzeit wieder amtierende Chefredakteur Henri Nannen seine Mannschaft über den Sachstand in diesem Presseskandal unterrichtete.

Dabei schlug Nannen die Empörung und Erbitterung in der Redaktion des Bilderblattes auch persönlich entgegen; Forderungen nach seinem und dem Rücktritt des Gruner-und-Jahr-Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hillen wurden laut. Sie fanden zwar keinen Eingang in die am späten Abend verabschiedete und mit der Formulierung "Die Redakteure des Stern- unterzeichneten Erklärung, doch die scharfe Kritik an Nannen und Schulte-Hillen ist auch so, ohne Nennung ihrer Namen, deutlich genug: "Wir schä-men uns dieser Veröffentlichung vor unseren Lesern, auch wenn nur wenige von uns damit befaßt und darüber informiert waren." Selbst wenn die Tagebücher echt gewesen wären, so betonten die "Stern"-Redakteure weiter, "hätte die Achtung vor den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die gewählte Form des Abdrucks verbieten müssen"; denn der "Stern" sei "kein Blatt, in dem Nazi-Rechtfertigungen Platz finden dürfen".

#### Erste Kaufpreisrate soll zurückgezahlt werden

Dieses bemerkenswerte Papier einer Redaktion, die häufig genug und nicht selten penetrant mit erhobenem Zeigefinger, und zwar in alle politischen Himmelsrichtungen aufgetreten ist, schließt mit dem Satz: "Wir bitten die Leser um Verzeihung, daß dieser bislang für den Stern selbstverständliche Grundsatz verletzt wurde.\*\*

Verletzt hat ihn Henri Nannen, der das ganze Serienunternehmen jedenfalls zuließ, und verletzt hat ihn genauso Gerd Schulte-Hillen, der mit dieser "heißen Ware" auf den internationalen Pressemarkt marschierte, seinen Gesprächspartnern voreilig erklärte, er wisse, daß die Tagebücher authentisch seien, und im übrigen seinen Teil zu einer Härte und Ruppigkeit in den Verhandlungen mit ausländischen Pressemanagern beitrug, über die von den Augen- und Ohrenzeugen ziemlich hanebüchene Dinge berichtet werden. Jetzt allerdings erweisen sich derartige Methoden als ein böser Bumerang: Offizielle Mitteilungen wie die der Londoner "Sunday Times", der "Stern" habe sich bereit erklärt, die erste Kaufpreisrate für die Veröffentlichungsrechte der angebli-chen Hitler-Tagebücher in Höhe von 200 000 Dollar zurückzuzahlen, lassen in ihrer Kärglichkeit auch nur ahnen, mit welcher Härte dem

Gruner-und-Jahr-Management und dem "Stern"-Herausgeber nun nach Aufdeckung der Fälschung die finanziellen und publizistischen Rechnungen vor allem der angelsächsischen Vertragspartner präsentiert wurden.

Doch trotz seiner Mitschuld an

dem Desaster ist die Beseitigung des Trümmerhaufens, der am letzten Freitag nach der Hiobsbot-schaft aus Koblenz entstanden ist. auch wieder Nannens große Stunde: Außer ihm ist niemand zu sehen, der das Bilderblatt und seine durcheinandergeratene Mannschaft wieder stabilisieren könnte Um dem 69jährigen diese Aufgabe zu erleichtern, soll auch Nannens langjähriger Stellvertreter Victor Schuller aus dem Ruhestand zurückkehren. Gewiß hat es in der Redaktion Kündigungen gegeben - der als Autor hervorgetretene Heinrich Jaenecke etwa hat dem Blatt den Rücken gekehrt, die Zeithistorlker Thomas Walde und Leo Pesch wurden versetzt -, doch der eingangs zitierte "Stern"-Mann glaubt, daß die Redaktion sich schlicht durch die Arbeit am jeweils nächsten Heft wieder fangen wird, etwa nach dem Grundsatz "Business as usual".

Für das Top-Management des Verlagshauses Gruner + Jahr allerdings, das zeichnet sich auch schon deutlich ab, dürfte dieses Motto vorerst außerordentlich schwierig zu verwirklichen sein. Eine offizielle Bestätigung war gestern vom "Stern" nicht zu bekommen, doch eine solide Information besagt, es sei am Montag in Hamburg ein normalerweise eher zurückhaltend auftretender Herr mit einigen Fragen an den G+J-Vorstandsvorsitzenden Schulte-Hillen und dessen Kollegen erschienen: Reinhard Mohn, der Aufsichtsratsvorsitzende des Bertelsmann-Konzerns, der die Mehrheit der G+J-Anteile hält.

Von welcher Art Mohns Fragen

sind, liegt nahe: Dem Konzernherrn muß es nicht nur darum gehen, jenes "abschließende Bild" zu gewinnen, das laut "Stern"-Sprecher Gunther Schönfeld bislang aussteht, denn man wisse "noch nicht alles"; es sei auch nicht bekannt, "wo das Geld ist". Insbesondere diese Frage, was aus den für den Ankauf der "Tagebücher" aufgewendeten Millionen geworden ist, wird den Medienunternehmer Mohn interessieren - des verschwundenen Geldes und der seltsamen Art und Weise wegen, in der es zur Verfügung gestellt wurde. Reinhard Mohn wird wissen wollen, ob es denn wahr ist und wenn ja, wie es angehen konnte, daß dem "Stern"-Reporter Heidemann so horrend hohe Summen sozusagen in die Tasche gestopft wurden – als "operating money", wie man im angelsächsischen Journalismus zu sagen offest. Es ist dieser Umgang mit Geld in einem Großverlag, dessen Vorstandschef Schulte-Hillen nach seinem Amtsantritt eine rigorose Sparpolitik eingeleitet hatte, der bei vielen "Stern"-Mitarbeitern große Erbitterung auslöste.

Fragen werden nun, nach Nannens Strafantrag, auch die Staats-anwälte in Hamburg stellen, die den beschuldigten Journalisten Gerd Heidemann zur Vernehmung vorladen werden. Es geht um den Verdacht des Betruges. Ein Fall fürdie Justiz wäre der Skandal freilich auch unabhängig von Nannens Anzeige dann geworden, wenn der "Stern" in einer seiner kommenden Ausgaben Tatsachen geschildert hätte, die einen Betrugsverdacht begründet hätten: Dann wäre es um ein Offizialdelikt gegangen, das die Staatsanwaltschaft vom Amis wegen zu verfolgen hat. Nicht zuletzt die strafrechtliche Bewältigung der Skandalaffäre kann für den "Stern" und seine Verlagsherren noch zu mißlichen Situationen führen.

#### Mischung aus Angriff und Verteidigung

Henri Nannen hat unterdessen offenkundig eine Strategie entwikkelt, um in diesen turbulenten Tagen und Wochen sein Blatt und sich selbst in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Wie sie aussieht, läßt sich seinem Leitartikel im heute erscheinenden "Stern" entnehmen. Es ist eine Mischung aus Angriff und Verteidigung. Der Öffentlichkeit sagt er zu, man werde sie unverzüglich über den Fortgang der Ermittlungen in der Affäre unterrichten, der Verdacht sei drin-gend, daß Tagebuch-Beschaffer Gerd Heidemann seine Redaktion "bewußt irregeführt hat"; hier dürfe, so versichert Nannen bußfertig. "nichts vertuscht und nichts verschwiegen werden".

Doch auch Heidemann, so schreibt Redaktionsvater Nannen weiter, habe Anspruch auf den Rechtsgrundsatz, daß er so lange als unschuldig zu gelten habe, so lange ihm eine Schuld nicht nachgewiesen sei. Vornehmlich für den Stern"-internen Hausgebrauch liest sich, wie Nannen die beiden demissionierten Chefredakteure Peter Koch und Felix Schmidt vor dem Vorwurf in Schutz nimmt, sie hätten bei der Darstellung der Geschichte des Dritten Reiches fahrlässig gehandelt. Das könne nur jemand behaupten, der die kommentierende Einbettung der Zitate nicht wahrgenommen habe. Diese Nannen-Einlassung muß wie eine Desavouierung der empörten Redakteure wirken, die sich gerade eben bei den "Stern"-Lesern entschuldigt und sie um Verzeihung gebeten haben.

Die Archivare des Bundesarkommen noch einen Tritt gegen das wissenschaftliche Schienbein; ihnen attestiert der "Stern"-Chef, vorschnell geurteilt zu haben: "So plump und einfach als Fälschung zu durchschauen, waren die 60 Bände nicht, sonst hätte es den wochenlangen Streit der Experten und Historiker über die Tagebücher wohl nicht gegeben."

Diesen Schuh freilich brauchen sich die Koblenzer Bundesarchivare nicht anzuziehen: Sie benötigten nicht Wochen, sondern Tage, um zu sehen und zu sagen, was Sache

## Direktor Haag hat kaum Zeit, sich um seine Geldanlage zu kümmern. Und sein Vermögen wächst trotzdem?



err Haag arbeitet hart und verdient gut. Aber ihm fehlt die Zeit, sich um seine Geldanlagen zu kümmern. Das tun wir. Unsere Experten haben ihm eine ausgewogene Anlagemischung zusammengestellt. Sie besteht aus festverzinslichen Wertpapieren unserer beiden Hypothekenbanken, Investment-Anteilen und Immobilien-Anlagen. Mit einem Teil seines Geldes gehen wir für Herrn Haag an die Börse. Einen weiteren Teil haben wir mehrwertsteuerfrei in Goldzertifikaten in Luxemburg angelegt. Eine renditeträchtige und sichere Mischung also.

Außerdem nutzt Herr Haag Steuervorteile durch den Petrofonds Nr. 4 und durch einen Bausparvertrag. Um alle diese Anlagemöglichkeiten zu nutzen, braucht er nur zu uns zu kommen. Denn bei uns kommt zur guten Beratung der umfassende Finanzservice: unser Verbund-Angebot.

#### Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu

erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

#### Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9.5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK Deutsche 8 regionale Zentralbani Genossenschafts Deutsche Münchener

R + V Versicherung



Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

#### "Ausbildung von

STEFAN HEYDECK, Bonn Bundesjustizminister Hans Engelhard sieht die Gefahr, daß die Juristenausbildung wegen des Nu-merus clausus in anderen Studienfächern zu einer Art "Auffangbekken" wird. So stieg zwischen 1972 und 1982 die Zahl der Jurastudenten von 38 000 auf 75 000, die der Studienanfänger erhöhte sich von gut 7000 auf rund 16 500.

Vor diesem Hintergrund fordert der Minister eine möglichst früh-zeitige Leistungskontrolle. Verhin-dert werden müsse, daß Studenten unnötige Zeit wegen mangelnder Eignung an den Universitäten ver-bringen. Eine Lösung soll durch eine Reform der Juristenausbildung gefunden werden, die Engel-hard noch in diesem Jahr gemeinsam mit den Ländern erreichen

Dahinter steht, daß nach seiner Ansicht die Qualität der Anwaltschaft gewahrt werden muß. Gegenwärtig wollen weit mehr als 50 Prozent aller Studenten nach ihrem Examen diesen Beruf ergreifen. Dabei gibt es bereits heute 41 500 Anwälte – 16 000 mehr als vor zehn Jahren.

#### Kiel will den Bund stärker in die Pflicht nehmen

Ministerpräsident Barschel legte gestern Regierungserklärung vor / Schwerpunkte: Wirtschaft, Naturschutz und Zukunftschancen der Jugend

Die schleswig-holsteinische Lan-desregierung will den Bund stär-ker in die Pflicht nehmen. Unter Hinweis auf das wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle in der Bundesrepublik betonte Ministerpräsident Uwe Barschel gestern in seiner Re-gierungserklärung nach der Land-tagswahl im vergangenen März, bei der die CDU zum vierten Mal hintereinander die absolute Mehrheit erhielt, Norddeutschland fordere ernielt, Norddeutschland fordere zu Recht "eine Akzentverschie-bung der Bundespolitik zu seinen Gunsten". Das gelte für die Ver-kehrs-, Regional- und sektorale Strukturpolitik, aber auch für die Forschungsförderung. Barschel sagte: "Wir werden unsere Vorstel-lungen hierzu mit Entschiedenheit lungen hierzu mit Entschiedenheit gegenüber der Bundesregierung vertreten."

Die wirtschaftliche Situation, Umwelt und Naturschutz sowie die Zukunftschangen der Jugend sind nach Barschels Worten die vor-dringlichen Probleme, die im zweitkleinsten Flächenland gelöst werden müssen. Angesichts einer

Verschuldung, die genauso hoch ist wie der 10-Milliarden-Etat für ist wie der 10-Milliarden-Etat für dieses Jahr, mußte der Minister-präsident Schwerpunkte setzen. Der finanzielle Spielraum ist in Schleswig-Holstein enger als in manchem anderen Bundesland. Personalausgaben in Höhe von 40 Prozent, 11,5 Prozent für den kommunalen Finanzausgleich zehn munalen Finanzausgleich, zehn Prozent für Sozialhilfe, Wohnungs-geld und andere soziale Aufgaben, zehn Prozent Zinsleistungen und 18 Prozent für Investitionen und investitionsfordernde Maßnahmen sind im Etat fest gebunden. Die schwere Wirtschaftskrise habe Schleswig-Holstein besonders ge-troffen. Mit 10,5 Prozent lag die Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat um 1,3 Punkte höher als im Bundesdurchschnitt. Barschel glaubt, daß ein neues wirtschaftliches Wachstum in den nächsten Jahren noch keine Vollbeschäfti-gung bringe. Daher werde eine umfassende Strukturverbesserung" die Hauptaufgabe der Lan-desregierung sein, um eine dauerhafte Wende auf dem Arbeitsmarkt

Der Ministerpräsident setzte mit dem Hinweis, daß die mittelständi-schen Unternehmen und die freien Berufe "das tragende Rückgrat einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung und ein Bollwerk gegen krisenhafte Konjunkturzyklen" seien, einen deutlichen Akzent Um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe im Lande zu steigern, sollen technische Innovationen durch ein Technologieprogramm, den Ausbau des Beratungsdienstes und durch Aktivierung des Forschungspotentials unterstützt wer-

Der CDU-Politiker kündigte an, daß der Schiffbau – "das Sorgenkind des Landes" - angesichts der notwendigen Verringerung der Ka-pazitäten für den Handelsschiff-neubau finanziell unterstützt wer-den solle. Mit 93 Millionen Mark will die Kieler Regierung das neue Unternehmenskonzept der Ho-waldt-Werke Deutsche Werft und mit 90 Millionen Mark die heimischen Werften unterstützen, um damit die Existenz der Unternehmen zu sichern und den "größten

Teil" ihrer Arbeitsplätze zu erhal-

Jeder ausbildungswillige und -fähige Jugendliche solle eine "fai-re Ausbildungschance erhalten". So werde allein die Landesverwal-tung Ausbildungsplätze für 1345 Jugendliche zur Verfügung stellen; diese Ausbildungsleistung gehe damit um 830 Stellen über den eigenen Bedarf hinaus. Zugleich werde eine Jugendstiftung errichtet, die sich zunächst um die ju-gendlichen Arbeitslosen kümmern und die Betreuungsmaßnahmen koordinieren und verstärken soll.

Einen breiten Raum nahm in der Regierungserklärung die Umwelt-schutzpolitik für das Agrar- und Ferienland ein. Neben der Ausweisung neuer Naturschutzgebiete, dem geplanten Nationalpark im nordfriesischen Wattenmeer und einem Schutzprogramm für be-drohte Tiere und Pflanzen, mit dem Schleswig-Holstein in Deutschland Neuland betreten habe, sollen die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt werden.

Barschel sprach auch akute Umweltprobleme an. Für die Deponie Schönberg in der "DDR", die am Rande Lübecks liegt, solle mit Ost-Berlin ein Katalog über diejenigen Schadtoffe, die dort nicht gelagert werden dürfen, vereinbart werden. Auch dränge die Landesregierung darauf, daß die Vorbelastung der Elbe durch die Industrie in der "DDR" und der Tschechoslowakei

verringert werde.

Besonderes Gewicht maß Bar-schel der Sozialpolitik zu "Staatliche Hilfe ist erst angezeigt, wenn die Kräfte der Familie, der Nachbarn oder anderer Gruppen nicht mehr ausreichen. Wir wollen die Sozialarbeit der Kirche und Wohlfahrtsverbände fördern und ihr nicht durch staatliche Programme Konkurrenz machen", sagte Bar-schel Er fügte hinzu: "Die Leistungen der Familie für den einzelnen sind durch Institutionen nicht zu ersetzen." Die Regierung wird im Bereich der Sozialhilfe im Sinne der Subsidiarität eine "Neurege-lung" der Trägerschaft vorneh-men, die gleichzeitig einer Verwal-

tungsvereinfachung dienen werde.

#### WHO-Analyse zu Atomkrieg

Im Falle eines totalen Atomkrie-ges wird etwa die Hälfte der derzei-tigen Erdbevölkerung von 4,5 Milliarden Menschen zu "unmittelba-

ren Opfern" werden. Dies ist das Ergebnis einer Stu-die, die von zehn Wissenschaftlern für die Weltgesundheitsorganisa-tion (WHO) ausgearbeitet und ge-stern in Genf veröffentlicht wurde. Die Experten stellten in dem 151 Seiten starken Bericht drei denkbare "Szenarios" vor, wobei jedoch "die extremsten Ansichten nicht berücksichtigt wurden". Im schlimmsten der drei Fälle ist mit weit über 1,1 Milliarden Todes-opfern und 1,1 Milliarden Verletzten zu rechnen. In dem Dokument wird darauf hingewiesen, daß die Chance der Verwundeten, medizinische Hilfe zu bekommen, "gleich

Null" sei. Der Bericht basiert auf verschiedenen Studien über die Auswirkungen eines Atomkrieges auf die Menschen. Bei den Berechnungen wurde von der Explosion von Atomwaffen mit einer Gesamt-sprengkraft von 10 000 Megaton-nen des herkömmlichen Sprengstoffs TNT ausgegangen.

IN MEMORIAM

#### **RUTH REHER-BAUMEISTER**

SIE STARB AM 9. MAI 1983 IM ALTER VON 82 JAHREN.

R.I.P.

IN LIEBE UND DANKBARKEIT

FRIEDRICH REHER-BAUMEISTER DIE KINDER UND ENKEL

DAS SEELENAMT WIRD GEHALTEN AM FREITAG, DEM 13. MAI 1983, 10.45 UHR, IN DER HERZ-JESU-KIRCHE ZU SCHILDGEN. ANSCHLIESSEND IST DIE BEERDIGUNG.

5060 BERGISCH GLADBACH 2 (SCHILDGEN), IM BIRKELSHOF 9, UND LEVERKUSEN, DEN 9. MAI 1983

Am Sonntag, den 8. Mai 1983 erlöste der Herrgott meinen inniggeliebten

#### Prof. Dr. Hans Kähler

geb. 16. 2. 1912

von langem, schwerem Leiden und nahm ihn zu sich in die Ewigkeit. Prof. Dr. Emmi Kähler geb. Meyer und Angehörige

Zickzackweg 2 2000 Hamburg 52

Beerdigung am Mittwoch, den 18. Mai 1983, um 12 Uhr von der Kapelle 1 des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf.

Kaufmann

#### Fritz Damke

\* 13. 3. 1905

† 9. 5. 1983

In großer Liebe und Dankbarkeit: Mia Damke geb. Thiel Christa Kurth geb. Damke Ulrich Kurth

4300 Essen 1, Hans-Luther-Allee 11

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 13, Mai 1983, um 10.30 Uhr auf dem evgl. Altstadtfriedhof Gelsenkirchen, Kirchstraße 57, statt.

Statt Blumen und Kränzen bitten wir um Spenden für die Deutsche Krebshilfe, Deutsche Bank, Bonn, Konto-Nr. 90 90 90.

Ein-Familienhaus, stadtnah u. doch im Grünen ruhig, 20 Min. Flughafen u. Kô, Nãhe Autobahn u. Golfplatz, sufzauberh. ca. 3000 m² Grundstück zu verkauten. Baujahr 1954, umgebaut und renov. 1972, Wfl. 250 m², 4 Schlafz., großes Bad u. 2 Duschbäder, Gästeappt., Sauna. Garten mit herri. Baum. u. Buschbestand, Außenschwimmbad, beheizbar. Sep. Fersonal-Haua, 70 m² Wfl., KP: 1,85 Mio.

Angebote erbeten unter S 6399 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

DÜSSELDORF



MODERNIES LANDHAUS ZU VOIT kaufen; 30 km von **Nimwegen** 

Freie, ruhige Lage in 7000 π<sup>2</sup> wunderschönem Parkgarten, Inhalt 1060 m<sup>2</sup> mit allem Komfort, 2. Garagen, Pferdeställe, Scheunen, offene Manege und evtl. anliegende Wissen (bis 2½ ha). Tel.: 00 31 / 80 58 02 96, Dr. Nu-

Ohne Aval SFR ab 500.000,-- DM

ab 4,8-5,5%

Am alten Broich 42 · 4018 Langenfeld Telefon 0 21 73 / 7 87 46 / 7 88 30

#### COMERSEE

8 km vom Zentrum von Bellagio verkaufe ich vor kurzem reno-vierte Villa mit 10 Räumen, 4 Badezimmern und Tolletten, großes Haus im rustikalen Stil, in zwei Appartements verwandelbar, 25 000 m<sup>2</sup> Garten, interessanter

Preis. Schreiben Sie bitte an: EDILBELLAGIO scl 22021 Bellagio -- ITALIEN Telex 380 178 Italien

Makler WIGKLEF
Wir glauben, Ihre Kunden können viel
mehr verdienen, indem Sie in unser
Konzept investieren.
Enkommensprojektionen wurden
durch eine internationale Treubandfinma vorgenommen. Ihre Kunden können mit einer DURCHSCHNTTLICHEN JÄHRLICHEN RENDITE VON
UBER 100% FÜR DIE ERSTEN 20
JÄHRE rechnen. Idealenlage mit Ein-

JAHRE rechnen. Idealaniage mit Ein-kommen auf unbestimmte Zeit. Minde-steinlage 5 10 000. Großzügige Kom-

missionssätze.
Für weitere Auskünfte:
GLOBE FLAN SA
24, Av. Mon Repos, CH 1905 Lau
(Schweiz), Telez 25 185

Baufinanzierung und Hypothekenbeschaffung nach Maß. Auch in schwierigen Fäl-len (Zwangsversteigerung oder ne-gativer Auskunft) können wir hel-fen, Eine telefonische Anfrage lohnt

sich. Vermittlung: WSB EITORP Tel. 0 22 43 / 8 00 66 / 7

km v. Ysselmeer-Jachthafen z. verk, uhig geleg. Wohnhaus am Fahrwasser. Wohnzi. 38 m², 4 Schlafzi, Badezi, Dachb, Vorder-u. Hintergarten, Zhzg. Gush. Doppelverglasung kpl einger hfl 115 000,– zzgl K. T. 00 31 / 22 80.1 62 41

Von Privat **Einfamilienhaus** in Lütau bei 2958 Lauenbur Elbe

(30 km Hamburg, 80 km Ostsee), Wohnfläche 125 m², voll unterkellert, Massivbauweise, Vollwärmeschutz mit Isolierverglasung, E-Speicherheizung, Auslegeware in allen Räumen, Einbauküche, Kamin, Grundstück 900 m². Begrungsgerig Mitte Mei Vonderfer

zugsfertig Mitte Mai. Kaufpreis DM 330 000,-Telefon: 9 49 / 7 29 49 97

Wund.sch. Archit.-Ville im Reich. wald zw. Weser v. Diemel, Wes.bg.id Luftk. ort, Bj. 77, 8 Zi. gr. Eb., Kh. i. Holz, 2 Båd., 2 sep. WC. Fb. helz. keram. Böd., Kink. Verb., 2 of. Heizkam., Holzh. deck., Keil. bar, Dop. gar. SW-Hans, 1250 m² gr., Telch. Rundpergola, viels. Bepfi. Dir 525 000., inm. Gel v. Priv. Zuschr. u. C 6541 an WELT-Vertag, Postf. 10 08 64, 4300 Rssen.

Zweitamilienhaus in Bad Salzdetfurth – Vorhar Bj. 60, 155/600 m², eine Wohng. fr. v. Priv. zu. verk., Ktpr. DM 270 000,-Anfr. an Gisels Poschner, Ab-zuchtstr. 6, 3380 Goslar, Tel. 0 52 21 / 2 31 03 (evtl. 2. Annufbeantw. spre-chen).

mit 106,38 m2 und 123,37 m2 Wohnfl., ab DM 398 000,-Durch die günstige Lage der Einfamilienhäuser bieten wir Ihnen eine Immobilie mit überdurchschnittlicher Wertsteigerung!

Telefon 07 61 / 3 17 49

Seitene Gelegenheit
gus fumiliären Gründen
Prankfurt-Bergen-Enkheim, Villa i.
Landha-Stil, ca. 300 m² Wfl., 3600 m²
Grüst. – purkihni. angel. SW-Halle,
Terrassen, wertv. Imenausst. (hompl.)
möbl.), i. Verbind. m. 2½-Fam-Ha.
(evil. Praxisr, o. Büro), KP DM 2,4 Mio.
Reich Introdillen GubW

Ab 12 350 DM

Miteigentümer Schweizer AG dabei. Netto-Rendite vo

vertraulich behandelt Industriebetrieb

voll funktionsfähig, aus Altersgründen (78 J.) zu verk. Stahlbau-Blechverarbeitung, alter Kundenstamm, 13 Mio. Umsatz, Standort: sädl. Ruhrgebiet. Pr. DM 500 000,— Gebäude kann event. fibernommen werd. Zuschrift. u. F 6588 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Büroetage

ca. 250 m², 6 Räume + Nebenräu-me, voilkimatsiert, beste Aus-stattung, 2 Lifte, Stellplätze, Mie-te DM 15/m² + NK. Die Anmie-tung einer Teilfläche ist möglich. Heiga Kaiser Immobilie Tel.: 62 11 / 37 87 91 Ø

Wohnungsvermittlern

gebräuchliche Abkürzungen

Mki. Makier RDM Ring Deutscher.

Deutscher Makier

Hausmakler Von 1897 e. V.

#### 

Rippokison, RTWen, 40-105 m², ki neinsch., sof. frei. Zur Kapitalanl bei guter Vermietbark. Scheliga Immobilien RDM Tel. 02 01 / 22 10 44

Australien Informationen von: Sabin, Schlagacker 10, 3320 Salzgitter I Zweifamilienhs, f. höh. Ansprüche separ. Eingänge, Grundst. 720 m², Preis VS, Privatverkauf, Tel. 02 01 / 57 87 17

Sicherheit für Kapitalanleger

Bauherrenmodell **Studienappartements** Universitätsviertel Göttingen

Die hervorragende Lage ist

tende Angestellte, angestellte Arzte, Geschäftsführer usw., da nur ein geringer Kapitaleinsatz erforderlich ist (bereits ab DM 9215, -). Nutzen auch Sie die hohen Steuervorteile.

#### Das Angebot auf einen Blick

- Hervorragende Lage im Fußgängerbereich der Universität. Die Lage sichert gute Vermietung
- und Wertbeständigkeit. Erforderliches Eigenkapital
- ab DM 9215, -- ).
- Mietgarantie 5 Jahre.
- Während der Bauzeit sofort abzugsfähige Werbungskosten von ca. 360% auf das effektiv eingesetzte Barkapitai.

**TREUKAPITAL GMBH** 

Telefon 09 31/5 0683

Heinestraße 7b

8700 Würzburg

Telex 68 575

TREUBAU informiert

Kombination Berlin-Beteiligung + Bauherrenmodell - der Ausweg für Lohnsteuerzahler.

Eine Unterbeteiligung von DM 1000,an einem steuerbegünstigten Bauprojekt in Berlin (§ 14 a Berlinförderungs-gesetz) eröffnet Ihnen die Möglichkeit des Eintrages eines Freibetrages in der Lohnsteuerkarte 1983. Bei gleichzeitiger Zeichnung unseres Bauherrenmodelis Göttingen-Universitätsviertel können Sie die anfallenden Werbungskosten als zusätzlichen Freibetrag in Ihre Lohnsteuerkarte eintragen lassen.

| _                                                     |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| ••••••                                                |    |
| Coupon ich bitte um ausführliche informationsmaterial | 88 |
| Name                                                  |    |

Eigentums-Appartements
Als Architektin und in der
Schweiz lebende Deutsche berate ich Kunden in Immobilientragen. Ich habe kürzlich eine Som-mer- und Winterstation, in Seenähe gelegen, bei "Gruyères" ausfindig gemacht. Apparte-ments in stilvoller Architektur, won hoher Qualität, in dörflichem Charakter wären hier zu emp-fehlen. Weitere Auskünfte gebe ich Ihnen gerne gratis, auch über

Innengestaltung.
Für afr 15 999,- können Sie schon
in den Besitz einer Wohnung in
der Schwetz kommen. Geldanleihen zum niedrigsten Zinssatz stehen zur Verfügung. Gerne erwarte ich Ihren Anruf: T. 99 41 / 22 29 28 28

Fran A. Boh

Architektin BTS 50, rue du Stand, CH-1204 GENF ★ Nähe Mentreux ★ und Ski-Gebiete

ab SF 62,000 ab SF 93,500 ab SF 240,000 SOIGUTS 5-Zimmer-CHALETS ab SF 240.000 3½-Zimmer-VILLAS ab SF 285.000 PC-IMMOBILIER-SA Tour Grise 6, CH-1007 Lausanne Telefon: (00 41 21) 25 26 11

Eingeführtes Bankonzeptions- und Betreuungs-Unternehmen

mit qualifiziertem Manageme vorwiegend in gewerbl. Ban spez isiert, Jahresumsatz 1983/84 (io. DM 7-1 satz 1983/84 ca. 150 Mio. DM, Jahresgewinnerwartung ca. 15 Mio. DM, zu verkaufen. Anfra-gen, weiche vertraulich behandeit werden, unter P 6331 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

HERNE Vermietete Apartments, Bj. 60, 32 m² für 53 312,-, 38 m² für 62 308,- DM, provisionsfrei zu verkaufen 100% Fremdfinanzie-rung über dt. Großbank möglich. Musterapartment kann besichtigt werden. Schaefers & Co. Baubetreuung Heinestr. 2, 4690 Herne Tel. 0 23 25 / 7 54 53

Aktien-Mehrheit einer AG börsennotiert oder im Freihan del mit oder ohne Grundbesit: gegen Barzahlung. Auch ein sagegen baradning, Anch en sa-nierungsbedürftiges Unterneh-men kommt in Frage. Eilangebote unter S 6333 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen. **immobilienmakle**m Anlageberatem

**Yersicherungsagenturen** bietet erfahrene, ausl. Bauträ-gergesellsch., die in der BRD eir Örganisations- und Info-Büro unterhält, ein höchst attrakt. und lukrat. ZUSATZ-Geschäft. Zuschr. mit Tel. bzw. Telex-An-gabe von verkaufserf. Personen oder Gesellsch. unter K 6283 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

**ACHTUNG** Haben Sie ein innerstädtisches Ab-riß- oder Baugrundstück in guter Lage? Wollen Sie selbst am Gewinn Lage? Wollen Sie selbst am Gewinn einer Neubebauung mit Wohn- oder Gewerbeflächen teilhaben? Suchen Sie dafür auch ein steuer-lich optimales Konzept? Dann schreiben Sie uns. Wir sind ein 20 Jahre erfahrenes, solventes Bau-trägerunternehmen; wir engagieren ums selbst und bieten Ihnen 50%. Gewinnbeteilings Vertraulichkeit

Gewinnbeteiligung. Vertraulichke wird zugesichert. Anfragen u. U 6335 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Priv. Notverkauf, ca. ½ Preia, Luft-kurort Wingst: Traumha., 140 m²/ Rell., 3 Gar., gr. Park, Hallenb., f. Naturliebh., "Art ki. Dallas-Ranch!!!", ein ki. Märchenschloß mur 68-70 Min. v. HH., 20 Min. v. Stade u. ca. 25 Min. n. Cuxh., Wert ca. DM 2 Mio. f. DM 895 000,— evil. Geb., Notverkauf. Angeb. u. PD 46 383 an WELT-Verl. Postf., 2000 Hamburg 36.

Borkum

Ferienwohnung Gesamtiläche ca. 44 m². Kaufpreis DM 157 500-inkl. kompl. Möblierung. Weitere Angebote auch auf anderen inseln und an der

Beratung auf Borkum am 11. 5. 83, 14-16 Uhr, im Seehotel Upstalsboom W. H. JANSSEN IMMOBILIEN 📵 Friedr.-Ebert-Str. 69-71 2970 Emden Telefon (0 49 21) 2 51 (1

W. H. JANSSEN ihr Partner seit 1967

#### Reisebüro

in bester Citylage (Einkaufszen-trum) Raum Münster mit TUI-Agentur, Startanschluß, zu ree-lem Preis abzugeben. chriften unter S 6553 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Erftstadt-Lechenich Atrium-Bungalow, Wfl. 160 m², Sauna u. SW-Bad, beste Wohnl Nähe Köln-Bonn, priv. zu verk

Tel. 0 22 35 / 64 50, ab 17 Uhr 0 22 35 / 71 70 10 Einfam.-Büro-/u. Wohnhaus (unfertiger, aber bewohnter freist. Neub.) in schönster u. ruh. Hangl. i. Rhein-/Lahn-Geb. 1. DM 550 000,-Tel 0 26 04 / 50 50

Travemünde
Seebi.-Wohng., DM 60 000,- Anzal
lung, Restverzinsung.
Tel. 0 22 06 / 30 91 oder Zuschrifte unter PS 46414 an WELT-Verlag Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6

Reetdach, Wohn- u. Nutzfläche 560 m². Ostseenähe, abseits u. völlig ruhig. 22 sa, Vergleichbares kaum zu finden VHB DM 3 Mio. Kapitalnachweis. Zuschr. u. B 6540 an WELT-Vering, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Stilvoiler Landsitz

Hot.-App. Timmend.-Strand-Allee 20% Zuschuß, 40% Sonder-AFA, EK 7500,-, KP 45 000,-, WK 23 800,- DM!! BAF Autom. Kurz-Info: Tel. 0 23 30 / 7 30 37

Landh.-Vilis a. Ammersee, Bauj. 74, sehr repräsent. und komfort. Liebha-berobjekt. VB 1,15 Mio DM von Privat. Tel. 62 21 /52 00 96 oder 0 81 43 / 17 09 Von Privat zu verkaufen in

FLORIDA/USA schönes Grundstück, 200 000 m², m eigenem See, gepflegter Baumbe stand, parzeilliert für 43 Villen, Bau bewilligung vorliegend, Auch al Herrschaftssitz geeignet. Seriöse Interessenten erhalten Aus-kunft unter Chiffre N 24-900033 an Publicitas, 6901 Lugano/CH

Exid. 1-Fam.-Haus Zimmer, in Brünen b. Wesel, z. 1. 6. 83 zu vermieten Tel. 0 28 56 / 4 65



doch ruhiger Lage

**Bad Krozingen** abseits der Hauptverkehrsstraße, entstehen Einfamilienhäuser als Doppelhäuser

ROBERT F. GISINGER

Reich Immobilien GmbH Tel. 061 94 / 28 31

sind Sie als an einer rasch expandierender

12 % und Kapital garantiert. Ihre Anfrage an Postfach 7526 CH-8023 Zürich wird absolut

Düsseldorf, beste Citylage, Nähe

Für Anzeigen Gewerblichen Maklern und

Makier **VDM** Verband

VHH Verein. Hambg.

indropow behar

dSS-20-Rakete

nDR kritis

poldung vo. Juchthilfe

**zia:** Dassie de de te e Paragonel Jun. April 199 mail Frager, vol. 1, 4 mg an Ottentioner The Nacional Penal Sentiur T im mederholte Andrey ime Vorschilage, die duif 🤅 minierung den som retisc Astokenraketer 11: 1:2 alte der Anzahl Grnübri s mai Frankreichs ents Asserie auf Heil 28 Things of Per NATO und der Son A Tass tellte wellter mit **Mon** die Unierstützung

Mit die von France Megne atomivatientiele Z Megnepa – jedoch unter a sowjetischen Gebiet mittlungen wege

tehrsblockade dpa. Bad Kreuzs alminlungsveralmen we ang hat die Bad Kreuzha Amalischaft gegen den Indichen eine: Verkehrst ≹mußeschaftigter des öf Diensies engeledet. 💐 segen die Haltung de: the beiden Tanivernant signed sur verläudellen Mitarberter offenti dbinger etwa eine St Shaden am Bad Freuens

tes mit ihren Dienstfah a worksert. IEI (use 603-590: is published by analys and noticity and noticity. The stands for the U.S. A. is US-Defia. It is a US-Defia. It is a US-Defia. It is used to the U.S. A. is US-Defia. It is a US-Defia. It is used to the U.S. A. is US-Defia. It is used to the U.S. A. is US-Defia. It is used to the U.S. A. is US-Defia. It is used to the U.S. A. is used to the U.S. A.

#### WHO-Analyse zu Atomkrieg

Im Falle eines totalen Aleses wird etwa die Halfiedera Erdbevölkerung von Ges wird etwa die Halfiedera Liarden Menschen zu und Ges ist das Ergebnis eine Dies ist das Ergebnis eine die, die von zehn Wissensch für die Weltgesundheitste stern in Genf veröffentlicht stern in Genf veröffentlicht Seiten starken Berich date Seiten starken Berich date "die extremsten Angleber Seiten starken Bericht die bare "Szenarios" vor. wober die extremsten Ansichte berücksichtigt wurden schlimmsten der drei Falke weit über I.I. Milliarden weit über I.I. Milliarden ber zu rechnen. In dem bobe wird darauf hingewiesen ge ten zu rechnen. In dem Dobe wird darauf hingewiesen to Chance der Verwundeten to nische Hilfe zu bekommen to Des Hilfe zu bekommen to

nische Hilfe zu bekommen to Null' sei.

Der Bericht basien auf ver denen Studien über die kommen eines Atomknege wurden. Bei den Bereche wurde von der Explosion Atomwaffen mit einer Gesprengkraft von 10 000 keinen des herkömmlichen sprengen von ausgegangen

#### ELDORF

dtnah v. doch im Grin ö, Nähe Autobahn u. Golphi k zu verkaufen. Baujahr iste io m². 4 Schlatz. großes kei Garten mit herri Baum 1 k-eheizbar. Sep. Personal-lag; P. 1.85 Mo. P. 1.85 mio. En WELT-Verlag, Postlating



R ab 500.000.- DM 8-5,5% mittelt:

mmobillen 42 · 4018 Langenfeld 3/78745 78830

> in schöner und doch ruhiger Lage des Thermalkurorts Bad Krozinger abseits der Hauptverlote strade, entstehen Einfamilienhäuse

als Decembaser Durch die günstige Lagré Einfamilienhäuser bleter F linen eine Immobilie mi überdurchschnittlicher 🕷 Steigerung!

ROBERT F. GISINGE 1mmobilien 7800 Freiburg, Kar Teleton 0761/317

Seitene Gelegend aus familiären Grint Frankfort Bergen-Enthelm. Gris: - paradal angel Si Terrassen wern inneressi mobil: Veround in Polic (evil Prasier o Buro, Spills (evil Prasier o Buro, Spills Reich Immobilies (all

Gewerbild Immedille



dabei 12 % und Sapital garage Thre Antise an Poster CH-8023 Zurich will s verraulich behande

Industriebeine voli funktion fahr av her den (78 J n. 1978 Stables verarbeitung alter Kunder 13 Mio. Umsar Stables Ruhrgebiet. Pr. DM 2000 baude kann event über verd Zuschraft i 6884 Werd Zuschraft i 76884 Werd Zuschraft i 76884 Verlag. Post i 10884 Stab

Dusselder: beste Chi Ko, representative Büroetage ca. 250 m. 8 Raune see me, vollishmatisieri stattung. Lifte Stelleit 12 DM 15 m. NK De see tung einer Teilfiging stattung.

Helga Kaiser Immeli Tel.: 62 11 37 81 91 Makler

| Ring Deutscher , Makler

Verband Deutscher Makier

Verein Hambg Hausmakler. Von 1897 a V.



#### Duldung von Fluchthilfe

Die "DDR" hat wieder Kritik an der "Duldung von Fluchthilfeorganisationen" durch die Behörden der Bundesrepublik Deutschland geübt. Wie das Berliner Informationsbüro West (IWE) gestern berichtete, schrieb die außenpolitische Ost-Berliner Monaiszeitschrift "Horizont" in ihrer jüngsten Ausgabe, Duldung und Förderung von Fluchthilfe seien nicht geeignet, mehr Normalität in den Beziehungen beider deutscher Staaten zu bewirken. In der "DDR" werde es für Fluchthelfer keinerlei Freizügigkeit geben. Dies bekämen sie auch künftig zu spüren. Nach Angaben von "Horizont" sind allein zwischen 1978 und 1982 mehr als 30 Fluchthelfer von "DDR"-Gerichten verurteilt worden.

#### Andropow beharrt auf SS-20-Raketen

dpa/rtr, Moskau
Die Sowjetunion will in ihrem
europäischen Teilgebiet 162 Trägerraketen des Typs SS 20 behalten Dies gilt trotz der unlängst
erklärten Bereitschaft zu gleichen



Obergrenzen auch bei den atomaren Sprengköpfen der Mittelstrekkenwaffen. Das stellte der sowjetische Parteichef Juni Andropow gestern auf Fragen von "Vertretern mehrerer öffentlicher Organisatio nen aus Finnland ki- de amtliche Nachricmenagentur Tass meldete, wiederholte Andropow frühere Vorschläge, die auf eine Verminderung der sowjetischen mit 105.35 m² und 123/s Mittelstreckenraketen auf 162 ab n die der Anzahl niens und Frankreichs entsprä-chen, sowie auf je 138 Trägerfing-zeuge der NATO und der Sowjetunion. Tass teilte weiter mit, daß Andropow die Unterstützung der UdSSR für die von Finnland vorgeschlagene atomwaffenfreie Zone in Nordeuropa – jedoch unter Aus-schluß sowjetischen Gebiets – bekräftige.

#### Ermittlungen wegen Verkehrsblockade

dpa, Bad Kreuznach Ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung hat die Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft gegen den Ver-antwortlichen einer Verkehrsblok-kade von Beschäftigten des öffent-lichen Dienstes eingeleitet. Aus Protest gegen die Haltung der Ar-heitzeher bei den Traffresbandhabeitgeber bei den Tarifverhandlungen hatten am vergangenen Donnerstag Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen etwa eine Stunde lang Straßen am Bad Kreuznacher Rathaus mit ihren Dienstfahrzeu-

DIE WELT (unps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, inc., 590 Sylvan Avenue, Englewood Citits N.J. 07632.

#### DDR'kritisiert Mediziner-Schwemme hat vielerlei Folgen

Deutscher Ärztetag in Kassel über Entwicklung besorgt

PETER JENTSCH, Kassel
So kurz ist der Weitblick der Poitiker: 1976 trat ein Gesetz in Kraft,
kultäten rund 3000 Medizinstuden litiker: 1976 trat ein Gesetz in Kraft, das die Unterversorgung in der ärztlichen Betreuung der Bevölkerung beheben sollte, das Gesetz zur Weiterentwicklung des Kassenarztrechts. Heute, nur sieben Jahre soöter kann von einer Unterver später, kann von einer Unterversorgung keine Rede mehr sein. Im sorgung keine kede mehr sein. Im Gegenteil. Als Folge einer während der sozial-liberalen Ära an falschen Kriterien ausgerichteten Bildungs-politik droht Deutschland eine

Arzieschwemme".

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Kassenärzte um 10 000 erhöht. ● Auf 414 Einwohner der Bundes-republik kommt heute ein berufs-tätiger Arzt. 1976 waren es 480 Ein-

wonner.

● 58 500 Kassenärzte sind heute in freier Praxis tätig. Bis zum Jahre 1991 wird ihre Zahl um rund 20 000 höher liegen.
Dies läßt sich aus der Entwick-

Dies läßt sich aus der Entwicklung der Zahlen der Medizinstudenten ablesen, die nach ihrer Approbation in den Beruf drängen: 1982 waren es 8200, 1983 werden es etwa 9000 sein, 1984 und 1985 jeweils etwa 11 000. Was wunder, daß der gestern in Kassel eröffnete 86. Deutsche Ärztetag von diesem Thema bestimmt ist. Denn die Ärzteschwemme und ihre Folgen sind beileibe kein innerärztliches Problem. Sie hat Auswirkungen auf blem. Sie hat Auswirkungen auf die Qualität der ärztlichen Versor-

die Qualität der ärztlichen Versorgung und nicht zuletzt auch auf die
Kostenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung.
Ernst-Eberhard Weinhold, Vorsitzender der Kassenärztlichen
Vereinigung Niedersachsen, umriß
das Problem mit den Worten die das Problem mit den Worten, die Arzteschwemme führe nicht nur zu einer für die freiberuslich tätigen Arzte existenzgefährdenden Niederlassungsdichte, vielmehr fehle diesen Arzten angesichts mangelnder Weiterbildungschangen die notwerdie Rangefach. cen die notwendige Berufserfah-

ring.

Die Frage, ob angesichts der zu
hohen Studentenzahlen in der Medizin eine Qualität der Ausbildung gewährleistet werden kann, die eine unmittelbare Niederlassung in eigener Praxis nach Beendigung des Studiums zuläßt, verneinte während des Arztetages Professor Helmut Valentin, Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Fakultäzender des medizinischen Fakulta-tentages der Bundesrepublik. Er kritisierte, daß die Approbations-ordnung für Ärzte, seit dem Win-tersemester 1972/73 Grundlage für die Ausbildung zum Arzt den die Ausbildung zum Arzt, den quantitativen Arzt, den

ten aufzunehmen, während heute mehr als 11 000 Studienanfänger

pro Jahr registriert werden."
In der Tat: Seitdem die "Numerus-clausus-Elite" der Nation ins Medizinfach drängt – eher getrie-ben, denn innerlich berufen – fehlen Ausbildungsplätze, fehlen vor allem Patienten, an deren Krankheitsbildern diese Studenten lerheitsbudern diese Studenten ier-nen könnten. Dazu Jörg Hoppe, Vorsitzender des Marburger Bun-des: Die Approbationsordnung ist aufgrund der hohen Studentenahl von Praxis- und Patientenserne ge-prägt. Die Studenten lernen nur prägt. Die Studenten lernen nur Krankheiten behandeln, nicht kranke Menschen." Hinzu kommt, daß das Prüfsystem der Ausbildung den künftigen Arzt, mit einer Ausnahme – nur schriftlich abfragt. Und so verlassen denn die jungen Arzte die Rochschule vollgestopft mit Faktenwissen, ohne je einen Patienten behandelt zu haben.

Professor Valentin forderte den Gesetzgeber auf, die Kapazitäts-verordnung für das Studium der Humanmedizin zu ändern. In den praktisch-klinischen Abschnitten dürfe nicht mehr auf die Zahl der Lehrpersonen und der Betten abgestellt werden, sondern nur auf die Zahl der Patienten, welche zum Unterricht herangezogen werden können. Zugleich müßten neben den schriftlichen wieder mündliche Prüfungen eingeführt werden. Schließlich solle nach Ableistung des praktischen Jahres und nach Ablegung der mündlichen Prüfung wieder obligatorisch eine ein- bis zweijährige Vorbereitungszeit als Medizinalassistent eingeführt wer-

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereini-gung hat bereits reagiert. Sie forderte auf ihrer Tagung in Kassel in einer Entschließung eine Reform des Ausbildungsrechts. Der erfor-derliche Praxisbezug könne nur durch eine Appassung des Zudurch eine Anpassung des Zu-gangs zum Medizinstudium an die vorhandenen klinischen Ausbil-dungskapazitäten und die Einführung einer zweijährigen Praxispha-se gewährleistet werden. Die Verse gewannerstet werden. Die ver-treterversammlung begrüßte aus-drücklich den von der EG-Kom-mission vorgelegten Entwurf von Richtlinien für die Allgemeinmedizin mit der Einführung einer min-destens zweijährigen Weiterbil-dung als Voraussetzung zur Zulas-

#### Zimmermann: Vergangenheit unanfechtbar aufarbeiten

Dokumentation von Vertreibungsverbrechen geplant

STEFAN HEYDECK, Bonn

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann plant die Veröffent-lichung einer neuen Zusammenfassung der "Dokumentation von Vertreibungsverbrechen" an Deut-schen. Er hat bereits das Bundesarchiv beauftragt, einen Bericht über die räumliche und zeitliche Abgrenzung der damaligen Ereignisse zu erstellen und einen Gesamt-überblick über alle Quellen vorzulegen. Außerdem wurden Gutachten zum allgemein zeitgeschichtlichen Zusammenhang, zu den völ-ker- und strafrechtlichen Aspekten sowie zur statistischen Methode der Erfassung in Auftrag gegeben.

Zimmermann geht es darum, ei-ne wissenschaftlich unanfechtbare und nicht bestreitbare Aufarbeitung vorzulegen. So könnte insbe-sondere der Komplex Vertreibungsverbrechen in einem neu zu konzipierenden Schlußband der zwischen 1953 und 1961 erschienenen "Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa" von Experten aufbereitet behandelt werden. Allerdings wird betont, daß die Frage der Publikation eine politische Entscheidung sei, die vom Ergebnis der eingeleiteten Prüfung abhänge.

Der Bundesminister für inner-Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich
Windelen, hat bereits betont, daß
es mit einer Offenlegung der Bundesregierung nicht um die gegenseitige Aufrechnung von Unmenschlichkeiten und Verbrechen
gehe. In "Weltbild" erklärte er, eine in den 70er Jahren unautorisiert
veröffentlichte Fassung weise of veröffentlichte Fassung weise of-fensichtlich Mängel in der Voll-ständigkeit, Wertung und Metho-dik auf. Diese müßten beseitigt

Hinter dem Vorstoß von Zim-

mermann steht, daß die ehemalige Bundesregierung einen inner-dienstlichen Abschlußbericht des Bundesarchivs vom 28. Mai 1974 unter Verschluß gehalten hatte. Sie hatte trotz wiederholter Forderung nichts unternommen, das 60-Seiten-Dokument der Allgemeinheit zur Benutzung freizugeben oder veröffentlichungsreif zu machen. Zimmermann hatte dagegen in einer ersten Sofortmaßnahme am 15. Dezember angeordnet, daß alle Unterlagen innerhalb des Bundes-archivs eingesehen werden kön-nen. Voraussetzung dafür sind amtliche, wissenschaftliche oder publizistische Gründe sowie die Klärung "berechtigter persönli-cher Belange".

#### DigU möchte keinen Streit, abclarheit in der Sache

Keine net gegen Kohl / Strauß lud Parteifreunde zum klärenden Gespräch

An mehten versuchte die CSU gestern eine Trennungsehen zwischen unnötigen rehädlichem Streit und schen Auseinandersetzt mehr der Sache willen gesien muß. Wir suchen de nicht um des suchen de nicht um des Streites vir suchen nur Klarheit Sache- umriß CSU-Genear Otto Wies-heu den Sit der CSU, den es gesternuteiinterne Kri-tiker wie er der CDU zu vertreten s

Innerpaiallte eine "Kopfwäsche" dpannte Lage bereinigen bißchen dicke" hatte der der bayerischen Staatskanzatssekretär Edmund Stoi Kritik an seinem politischersstil empfunden. die der Cidestagsabgeord-nete Alfrey als Landesvor-sitzender agen Union Bay-erns geüb. Wie berichtet, hatte Saut dauernden Quer-schlägent in schlägen" lünchen gewarnt und ohne irs Namen zu erwähnen at, dieser könne nicht den undman der bundesdeutscholitik" spielen. Daraufhin rauß Stoiber. Sauter, Wieshe weitere führende CSU-Politi einem klärenden Gespräch, möchte wissen, was los isklärte Stoiber vor dem Treffe

#### **NotwendKompromisse**

Stoiber ber auch bekannt, daß die hainie der CSU inner-halb der J-Landesgruppe in Bonn nicht einhellige Zustimmung stöß d daß Sauter in seiner Rede vem applaudierenden CSU-Nachhs nur das öffentlich formule, was hinter den verschlosse Türen der Landesgruppe ber zu hören war. Von Stoibers Naolger in der Münch-ner Parteitrale wurde Sauter aber unvehens zurechtgewiesen. Wer füre CSU eine herausra-

gen Union, so ließ CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu über den Fernschreiber der CSU an die Redaktionen tickern, "sollte die Wir-kung seiner öffentlichen Aussagen vernünftiger abschätzen".

Wiesheu war es auch, der vor der Jungen Union die Position der CSU innerhalb der Koalition grundsätzlich erläuterte. Einige seiner Sätze, die von einer Agentur so verdreht wiedergegeben wurden, daß sie ihn unsinnigerweise als einen Kritiker des Strauß-Kur-ses erschienen ließen, verdienen Beachtung, weil aus ihnen deutlich wird, daß die CSU aus Gründen der politischen Glaubwürdigkeit nicht zu jedem Koalitions-Kom-promiß bereit ist, ja sogar die Verpflichtung spürt, notfalls mit den beiden anderen Koalitionsparteien eine Auseinandersetzung zu riskie-

"Es wäre falsch", meinte Wiesheu, "am Anfang einer Koalition vorhandene Probleme unter den Teppich zu kehren, um dann im Laufe der Zeit feststellen zu müs-sen, daß doch nicht alles geklärt

Eine Koalition, so Wiesheu, zwinge zu Kompromissen, dadurch aber dürften nicht die Konturen verwischt und die Grundsätze im politischen Kernbereich aufgege-ben werden. Dies könne zu Span-nungen führen, die man auszuhalten habe. Falsch wäre es nur, diese Spannungen zu suchen, um sich auf Kosten der Koalition zu profi-

Indirekt widerspricht Wiesheu damit der Meinung von Bundes-kanzler Helmut Kohl, der sich am Montag vor der Bundespressekon-Montag vor der Bundespressekon-ferenz erstmals persönlich in die Kontroverse über die künftige Deutschland- und Außenpolitik eingeschaltet hat. "Ich kann nur jedem dringend raten, diese Diskussionen einzustellen", sagte der Kanzler. Sie würden "die Parteifreunde zwischen Rosenheim und

gende politische Verantwortung Flensburg" wenig erfreuen. Er woltrage wie der Vorsitzende der Jun-Sortieren von Papieren" beteiligen, bestätigte aber, daß es zwi-schen den Unionsparteien "natür-lich" Absprachen gebe. "Allein maßgebend" sei aber die Regie-

rungserklärung. Gegen den Kanzler wollte man in München gestern keine neue Front aufbauen und verwies auf den gemeinsamen Grundkonsens. Aber es ist als deutliche Warnung zu verstehen, wenn etwa zur gleichen Zeit der CSU-Generalsekretär erklärt, die deutschlandpolitischen Positionen der CSU "haben ihren Niederschlag in dem nach dem 6. März zwischen CDU und CSU ausgehandelten Papier gefunden, das für die Deutschland-, Ost- und Sicherheitspolitik von CDU und CSU verbindlich ist".

#### Warnung nach München

Der Seitenhieb galt Wiesheus CDU-Kollegen Heiner Geißler, der noch in der vergangenen Woche gegenüber dem Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Wolfgang Mischnick, von einem CSU-Papier gesprochen habe, das nicht "gemeinsam" verabschiedet worden sei. Stoiber bekundete ihm daraufhin schriftlich sein "Erstau-nen". Für neue Verwunderung sorgte Geißler mit einem Interview in der Illustrierten...Quick", in dem er sich mokierte über das angebli-che Bedürfnis der CSU, Politik über die Medien zu betreiben.

Zugleich ischickte der CDU-Generalsekretär aber auch eine deutliche Warnung nach München: Wenn der Streit nicht beendet werde, "wird es - vorsichtig geschätzt von unten her zu einem mittleren Aufstand der Mitglieder kommen".

Verärgert meinte gestern ein ho-her CSU-Politiker zu Geißlers Wor-ten: "Die bekannte Tour: Er fängt mit dem Streit an und versucht dann, uns den schwarzen Peter

#### Ubeversorgung – Erst im Ruhestand zeig sich der feine Unterschied

Angestelle im öffentlichen Dienst erhalten mehr als 100 Prozent des letzten Nettogehaltes

GIELA REINERS, Bonn Die Lehrin Gustl R., der Re-dahle Gerhälte Ster F. werten Fostoegeniste F. gab Sekt und Schnigerstand F. gab Sekt und Schnigerstand F. gab Sekt und alles a ausreichender Menge. Man konn es sich leisten, jeder in sei-ner At. Denn in dem Ruhestand, in de sich die drei begaben, würde in Zeunft für sie kein Mangel herrshen. Im Gegenteil. Zurgleichen Zeit feierte auch

der gisituierte Angestellte in der Privatvirtschaft Gunter G. seinen Ausstad im Betrieb. Im Gegensatz z den drei anderen hatte er jedoch Kuchen mitgebracht, den seine rau gebacken hatte, und Likör, den er von einem Kunden geschenk bekommen hatte. Gunter seine Zukunft genau be-idennier wird nur eine G. mul rechnel s der Sozialversicherung beziehet in die er sein ganzes Ar-beits-Leien lang eingezahlt hat. Währendseine Kollegen im öffent-lichen Denst einer Altersversorgung erigegensehen, die höher liegt als ihre Bezige während ihres aktiven krwerbslebens, muß Gun-ter G. sich jetzt einschränken. Der Gund für die Gelassenheit

der drei Angestellten im öffentlichen Dienst liegt darin, daß 1967 die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, (l'ransport und Verkehr (ÖTV) einen Tarifvertrag abge-schlosse hatte, den sie nicht ohne "Jahrhundertwerk" bezeichnet. Darin wurde die Gleichstellung von Arbeitern und Ange-stellten in öffentlichen Dienst mit den Beauten in der Altersversorgung festgeschrieben. Auch die nichtbeamteten Staatsdiener soll-ten 75 Prozent ihres letzten Bruttoeinkommens als Altersruhegeld erhalten - gegen die Zahlung von Beiträgen.

dem errechneten Betrag entsprechend dem letzten Gehalt wurde die Sozialrente abgezogen; den Differenzbetrag zahlten je nachdem zwei Versorgungskassen für die Kommunen oder für Bund und änder. In den Jahren 1974 und 1978 wurden diese Zusatzversorgungen schrittweise beitragsfrei ausgehandelt ieweils von der ÖTV um den Preis, wie sie sagt, von Zurückhaltung, bei Lohn- und Gehaltsforderungen. Schon von 1967 an betrug die tatsächliche Altersversorgung im öffentlichen Dienst zwischen 92 und 101 Prozent des letzten Nettogehalts, weil in die Berechnung auch das 13. Monatsentgelt einging, daß auf die Berechnung der Sozialrente keinen Einfluß hat

Seit 1976 gibt es nun schon den Streit um die sogenannte Überver-sorgung im öffentlichen Dienst – und zahlreich sind die Versuche, diese abzubauen. "Ungereimthei-ten" bei diesem System war auch die ÖTV bereit einzuräumen, doch die Struktur durfte nicht in Frage gestellt werden, und keine Regie-rung, Fraktion oder Partei hat sich bisher getraut, sich in dieses Thema zu verbeißen. Erst die anhaltende Wirtschaftsflaute der vergange-nen Jahre, durch die das System der Sozialversicherung an den Rand der Zahlungsunfähigkeit zu geraten droht, und die Suche nach Entlastungsmöglichkeiten haben wieder auf die Spur der üppigen Ruhestandsgelder einiger privile-gierter Berufsgruppen geführt, un-terstützt durch die Kommission "Alterssicherung" beim Bundesarbeitsministerium. Daniel wurde die Überverschen Prozent eines fiktiv mens soll lant Rundeninkom-ster Friedrich Zimmermann (CSU), die Zusatzversorgung künftig begrenzt werden.

Das Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler hat kürz-lich ein Beispiel durchgerechnet und die Ruhegelder von einem Beamten und zwei Angestellten im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft verglichen. Es kam dabei eine erstaunliche Überversorgung zugunsten des öffentli-chen Dienstes heraus:

Ein gehobener Sachbearbeiter wird nach BAT III mit 4394 Mark im Monat bezahlt. Netto hat er auf dem Konto - nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben – 3001 Mark Als Ruheständler jedoch erhält er 3570 Mark, wovon noch 100 Mark abgezogen werden müssen weil seit Jahresbeginn auf Zusatzversorgungen Krankenkassenbei-träge entrichtet werden müssen. Bleiben übrig: 3470 Mark oder 115,6 Prozent des letzten Nettoein-

Der Kollege aus der Privatwirt-schaft bezieht bei gleichem Bruttound Nettogehalt nach 42 Versicherungsjahren, in denen er stets 150 Prozent des Durchschnittsbeitrags entrichtet hat (was in der Praxis kaum möglich ist) nur eine Rente von 1898 Mark oder 63,2 Prozent vom letzten Nettoeinkommen. Ein Versorgungsniveau wie der öffentlich Angestellte kann selbst ein Beamter in vergleichbarer Position nicht erreichen. Bei einem Bruttoverdienst von 4331 Mark bezieht er nur eine Pension nach Abzug von Steuern von 2919 Mark – das sind 86,3 Prozent

#### "Mahnung für die Deutschen"

gba./dpa, **Osnabrück/Bonn** SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat vor einem .Pseudo-Objektivismus" bei der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergan-genheit gewarnt. In der Eröffnungsrede eines einwöchigen Symposiums über Exil-Literatur während des "Dritten Reiches" aus Anlaß des 50. Jahrestages der Bücherverbrennungen sagte Brandt gestern in Osnabrück, aus dem skandalösen Umgang mit ge-fälschten Tagebüchern Hitlers leiteten sich "ernste Fragen" ab. Eine teten sich "ernste Fragen" ab. Eine dieser Fragen sei, ob sich "die Macht der Auflage, des Wettbewerbs und des zur Verfügung stehenden Geldes so weit entfernen (darf) von den Möglichkeiten der wissenschaftlichen Korrektur". Es sollte "Grenzen dessen geben, was man den Bürgern zumuten darf auch solche Grenzen, die sich aus dem Respekt vor den millionenfachen Opfern von Terror und Krieg aufzwingen".

Nach Ansicht von Bundeskanz-ler Helmut Kohl ist die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten vor 50 Jahren eine Mahnung für die Deutschen und für die ganze Welt. In einer gestern in Bonn verbreiteten Erklärung sagte der Kanzler, vom Feuer des 10. Mai 1933 habe ein gerader Weg zu Terror und Vernichtung, Krieg und Völkermord geführt. Die Unterwerfung von Geist und Kultur unter die Macht der Staatsideologie sei nur eine an-dere Form der Unterdrückung des

#### Verleger protestieren gegen ARD-Pläne

dpa, Bonn Auf die einhellige Ablehnung des Verbandes Deutscher Zeitschrif-tenverleger (VDZ) stößt der Vor-schlag der ARD-Intendanten Friedrich Wilhelm von Sell und Reinhold Vöth, die tägliche Fernsehwerbung um fünf Minuten auszudehnen. VDZ-Präsident Paul Girardet forderte die Ministerpräsidenten der Länder gestern auf, derartige "Anregungen" nicht aufzugreifen. Andernfalls werde die wirtschaftliche Basis der Verlage der geschwächt.

eschwächt. vDZ-Prä-Nach Schätzungesolche Ausdehsidenten würde zeit - von 20 auf 25 nung der Blich-der Presse Werbe-Minghmen in Höhe von rund 400 Millionen Mark entziehen.

#### Neue Aufgaben für deutsche Öffiziere

Neuer NATO-Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Mitteleuropa wird am 1. Oktober der Kommandierende General des II. orne in III-m Leopold Chalupa. General Ferdinand von Senger und Etterlin, der jetzige Oberbefehlshaber in Brunssum, tritt dann in den Ruhestand. Chalupas Nachfolger in Ulm wird der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Werner Lange. Bereits am 1. Juli wird Brigadegeneral Harald Schulz neuer Chef des Stabes beim Führungsstab des Heeres in Bonn. Der jetzige Amtsinhaber, Generalmajor Gerhard Deckert, tritt dann in den Ruhe-

#### Freispruch für Eymer

Mit einem Freispruch endete ge-stern vor einem Lübecker Schöffengericht der Prozeß gegen den ehemaligen Lübecker CDU-Bun-destagsabgeordneten Ekkehard Eymer, dem Betrug vorgeworfen worden war. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last. Eymer sollte laut Anklage zwischen Juni 1981 und Januar 1982 aus Mitteln der Bundestagsverwaltung insgesamt 27 500 Mark beschafft haben, die er sich über ein "Schein-Arbeitsverhältnis" mit einer Wahlkreishelferin, der Fri-seurin Gabriele Fricke, angeblich wieder zurückzahlen ließ.

## Finanzierungs-Schätze: kurze Laufzeit-gute Zinsen

Sie suchen eine gewinnbringende Geldanlage. Aber Sie möchten Ihr Geld nicht lange festlegen. Sie können beides haben: kurze Laufzeit von 1 oder 2 Jahren und sicheren, festen Zinsgewinn mit Finanzierungs-Schätzen des Bundes.

Sie zahlen z. B. 890,- DM ein und erhalten nach zwei Jahren 1.000,- DM zurück. Ihr Zinsertrag: 110,- DM. Das sind 6,0% Rendite pro Jahr. Bei einjähriger Laufzeit beträgt

die Rendite 5,10% (heutige Zins-Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht

möglich. Finanzierungs-Schätze gibt es ab 1.000,- DM bei allen Landeszentralbanken, bei Banken und Sparkassen. Dort erhalten Sie auch ausführlichere Informationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Die "kurz & gut" Anlage

Wenn Sie an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere Postfach 23.28 6000 Frankfurt 1 Tel. (06 11) 55 07 07 schreiben, erhalten Sie ausführliche nformationen über Bundeswertpapiere.



## BUNTE BEI REAGAN.

Chefredakteur Dr. Hubert Burda ist der erste deutsche Journalist, dem der amerikanische Präsident ein Einzel-Interview gegeben hat. In diesem Exclusiv-Interview sagt Ronald Reagan, was er von den Sowjets hält, was ihn bewegt, was seine schönsten und traurigsten Erlebnisse waren. Und wie er es schafft, so vital zu bleiben. Lesen Sie die neue BUNTE.



pe rot-bla

Be in Kre

Bot in Kre

GUSTAF STROF

A Construction of the state of

and Bildung Cher store and all SPO and OVP in an Widerstand and Wise and Widerstand and Wise seeched and Wise Spot and Artists of Regional Seeched and Artists of Regional Western Indiana and Spot and S

reste Weeter Artalisch inder nur das Ende der reihigen Ara Kreissky. Die meistelligung der Fruite auch peychologisch ardar Noch die vor kill desse Parter wegen ihres gesten Hintergrundes die sesten branchen Einsprüke vielen Ostermeicherungen ist in diesen Tagen als haftegung um den Frustellichen in Automatich Peter der nun als die intentspräsident vorgese heißt es in einem von zu keite der in einem von zu

in prominenten österre:

llein für Futter – wie für die Atten, Friehe für die Atten, Friehe für die kund "Koteletts" für die krim Jahr rund 200 000 N. Winder, wenn ein Tier 2 den muß. Zusammen ren kobenötigt der Tierpark in in riel verdienen unsere in Sanden. Denn die erfortigere Deutschieben.

Sounden Denn die erfo Speiere Deutschien des ohn Speiere Deutschien des ohn Schlieben Schler Zinser Sid Williamen Mark Zinser Sid Wie möglich. Pfundi Spein Diese Wertpapie Schlieben, in der Regel



Volkspartei konnte seinen Widerstand nicht brechen

Die Feststellung des nunmehr scheidenden Bundeskanzlers sruno Kreisky, wonach in Östereich die Uhren anders gehen als in ier Bundesrepublik, wird in den nächsten Tagen zunächst eine Be-nätigung erfahren: In Wien wird, wenige Monate nach dem ruhmlo-Scheitern der Bonner SPD/ FDP-Regierung, eine sozialliberale Koalition aus Sozialisten und Freiheitlicher Partei (FPÖ) das Ruder

übernehmen. Diese Koalition wurde notwendig, weil die österreichischen Sozialisten ihre absolute Mehrheit verloren haben. Sie sind mit nicht ganz 48 Prozent der Stimmen aller-dings immer noch weitaus stärkste Partei, brauchen aber nun die klei-ne freiheitliche Fraktion als Juniorpartner. Die christlich demo-kratische Österreichische Volkspartei (ÖVP) wird weiterhin in der Opposition bleiben, zumal Ver-

#### DIE ANALYSE

suche zur Bildung einer großen Koalition aus SPÖ und ÖVP nicht zuletzt am Widerstand und Widerwillen Kreiskys gescheitert sind -und Kreisky dürfte auch nach seinem Abgang als Regierungschef in den nächsten Monaten noch kräftig mitmischen.

An der Spitze der neuen "rotblauen" Regierung werden Politi-ker stehen, deren Namen im Ausland noch weithin unbekannt sind: Als Bundeskanzler der Sozialisten Fred Sinowatz, bisher Vizekanzler und Unterrichtsminister im Kabi-nett Kreisky-und der FPÖ-Vorsit-zende Norbert Steger, der nun Handelsminister und Vizekanzler werden soll. Steger hat das "Wunder vollbracht, seine Partei erstmals in die Regierung zu führen, obwohl sie ein Sechstel ihrer Wählerstimmen verlor und jetzt knapp

unter fünf Prozent liegt.
Die neue Wiener Koalition markiert nicht nur das Ende der dreizehnjährigen Ära Kreisky. Die Re-gierungsbeteiligung der Freiheitlichen stellt auch psychologisch eine Zäsur dar: Noch bis vor kurzem galt diese Partei wegen ihres großdeutschen Hintergrundes bis hin zu gewissen "braunen" Einsprengseln bei vielen Österreichern, sowohl der "roten" wie der "schwarzen" Reichshälfte, als nicht unbe-

dingt regierungsfähig. Noch in diesen Tagen gibt es große Aufregung um den Frak-tionsvorsitzender der FPO im österreichischen Nationalrat, Friedrich Peter, der nun als dritter Parlamentspräsident vorgesehen i.t. So heißt es in einem von zahlreichen prominenten österreichi-

Von C. GUSTAF STRÖHM schen Intellektuellen unterzeichneten Appell: "Friedrich Peter war zwei Jahre lang Angehöriger einer SS-Kompanie, die in Rußland... Massenmorde an wehrlosen Zivilpersonen verübt hat. Diese Zuge-hörigkeit allein muß ausreichen, ihm die höchsten Ämter im Staate

zu verschließen." Es gehört zu den österreichischen Besonderheiten, daß gerade die Sozialisten sich besonders für Peter einsetzen. Das hängt nicht nur mit der Tatsache zusammen, daß die Mehrheitsbeschaffer von der FPÖ für die Sozialistische Partei inzwischen unentbehrlich ge-worden sind. Anders als etwa die FDP verfügen die österreichischen Freiheitlichen über keinen nen-nenswerten linken Flügel. Es gibt in der FPÖ kein linksliberales Potential, das ideologisch eine Brük-ke zu den Sozialisten schlagen könnte - so wie das in der Bundes-

republik jahrelang der Fall war. Die Sozialisten, vor allem Kreisky, wollen in erster Linie die Volkspartei von jeder Regierungsbeteiligung fernhalten. Für sie ist die FPÖ der "billigere" Partner – obwohl eine Mehrheit der österreichischen Wähler in der jetzigen Lage eine Große Koalition vorzie-hen würde. Die SPÖ-Strategen wissen oder ahnen zumindest, daß es ohne Kreisky in Zukunft nach menschlichem Ermessen keine absolute Mehrheit für sie geben wird. Folglich soll das FPO-Stimmenpotential an die Stelle der bisherigen Kreisky-Wähler treten – jener fünf bis sechs Prozent, die früher nicht die Sozialistische Partei, wohl aber die Person des Spitzenkandidaten Kreisky für wählbar hielten. Zugleich könnte die SPÖ-Führung alle unangenehmen Maßnahmen und auch mangelnde Wirksamkeit der Koalition propagandistisch ihren Juniorpartnern

Die FPÖ wiederum hat einen ge-

waltigen Nachholbedarf an Regierungsämtern. Ihr Vorsitzender Steger sagte bereits, es sei jetzt seit 52 Jahren das erste Mal, daß seine Richtung - also das ganze Spektrum zwisehen Nationalliberalen und Großdeutschen – in Österreich an einer Regierung beteiligt werde. Der FPÖ-Chef hofft, daß Schichten aus dem Mittelstand sich seiner Partei anschließen werden – zumal dann, wenn die FPÖ etwas zu vergeben hat: Subventionen, Aufträge, Steuererleichterungen. Das würde dann auf Kosten der Volkspartei gehen und genau dem strate-gischen Ziel Kreiskys entsprechen nach schwedischem Vorbild das bürgerliche Lager zu spalten, während eine starke Sozialistische Partei die Schlüssel zur Macht in den

Händen hält.

#### Die rot-blaue Koalition | Nakasone zerstreut die Furcht der Frau Thatcher zieht als paßt in Kreiskys Konzept Asean vor Japans Rüstungsplänen Favorit in den Wahlkampf

Tokio erhöht Entwicklungshilfe / China als "Gefahrenherd" unterschiedlich bewertet

FRED de la TROBE, Tokio Der japanische Ministerpräsi-dent Yasuhiro Nakasone erklärte sich mit dem Ergebnis seiner Reise in die Asean-Staaten sehr befrie-digt. Nakasone kehrt am Dienstag von seiner zehntägigen Besuchsrunde der fünf Länder - Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singa-pur und Thailand – sowie des britischen Protektorats Brunei nach Tokio zurück. Ein japanischer Begleiter des Premiers zog eine vor-sichtige Bilanz der Visite: "Bis zu Beziehungen unter nahen Verwandten reichte es nicht, doch ließ sich ein gutes Einvernehmen mit den Regierungschefs dieser Staaten herstellen."

Starke US-Präsenz in der Region ist unverzichtbar

Zwar konnten nicht alle Ressentiments gegen Japan in diesen Ländern ausgeräumt werden, doch blieben Proteste gegen Tokio auf kleinere Studentendemonstrationen beschränkt. Vor zehn Jahren war es bei einer ähnlichen Reise des damaligen japanischen Pre-miers Tanaka in Jakarta und Bangkok noch zu wilden Ausschreitun-

Japans größere Verteidigungsanstrengungen, die in den letzten Mo-naten in Südostasien wiederholt auf Kritik stießen, erwiesen sich diesmal als problemios. Nakasone erläuterte seinen Gastgebern das japanische Rüstungsprogramm im Detail und fand volles Verständnis. Er betonte den defensiven Charakter der Bemühungen Tokios, das im übrigen keinerlei Ehrgeiz habe, wieder zu einer großen Militärmacht aufzusteigen.

Die Regierungschefs der Asean-Staaten stimmten einmütig mit Na-kasone in der Sorge über den bedrohlichen Aufbau der sowjetischen Militärmacht in Ostasien überein. Die fortgesetzte Präsenz starker amerikanischer Verteidigungskräfte in der Region wurde als unverzichtbar anerkannt.

In der Einschätzung Chinas lie-Ben sich aber die unterschiedlichen Gesichtspunkte nicht auf einen Nenner bringen. Während Thailand und Singapur Vietnam als die Hauptgefahr für den Frieden in der Region und Peking eher als ein Gegengewicht zu Hanoi se-hen, steuern die drei anderen Länder einen zurückhaltenderen Kurs gegenüber China. So blieb Nakasones Versuch erfolglos, Indonesien zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu China zu bewegen. In der Kambodscha-Frage steht Japan nach Nakasones Worten fest hinter den Asean-Staaten. Tokio fordert den Truppenabzug der Vietnamesen aus dem von ihnen besetzten Land. Solange Hanoi nicht einlenkt, bleibt Japans Wirtschaftshilfe für Vietnam eingefro-

#### Projekte zur Festigung der sozialen Struktur

An neuer Entwicklungshilfe ver-sprach der japanische Ministerprä-sident für das laufende Fiskaljahr Indonesien und Thailand je 670 Millionen Mark, etwa sieben Prozent mehr als 1982 und den Philippinen 650 Millionen Mark, 30 Proent mehr. Die Gelder sollen in Landwirtschaft und Industrie vorrangig für Projekte gebraucht werden, die zur Festigung der sozialen Struktur beitragen. Auch die technische Zusammenarbeit und der Austausch von Studenten und Lehrem wird verstärkt werden Die Philippinen, die gegen zunehmende kommunistische Guerrilla-Aktionen kämpfen, und Indone-sien baten auch um neue japani-sche Waffentechniken. (SAD)

#### Pakistans Christen wagen den Protest

Von MUNIR D. AHMED

Mehr als 3000 Christen prote-stierten vor kurzem in Lahore, der zweitgrößten Stadt Pakistans. Für Europäer, die weitaus größere Demonstrationen gewohnt sind, mag diese Zahl unbedeutend erscheinen. Für Landeskenner indessen ist sie ein Alarmzeichen. Die zweitgrößte religiöse Minderheit Pakistans will verhindern, daß ihre Mitglieder zu Bürgern minderen

Rechts degradiert werden. Vordergründig ging es bei der Demonstration darum, regelmäßige Programme für Christen bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten durchzusetzen. Im Grundsatz geht es auch um Glaubens- und Gewissensfreiheit und um das Recht auf die Gleichbehandlung aller Bür-

Wer in Pakistan, das seit Juli 1977 eine Militärdiktatur hat, demonstriert oder wie der Christenführer Julius Salik und weitere Mitglieder seiner Weltminderheiten-Allianz in Hungerstreik tritt, muß mit Strafen rechnen. Denn jegliche politische Betätigung und

jede Form des Protests sind untersagt. Öffentliche Auspeitschungen und langjährige Gefängnisstrafen drohen jedem, der das herrschende Kriegsrecht mißachtet. Salik und einige seiner Mitstreiter sind inzwischen verhaftet worden.

Die Generale beanspruchen ein Mitspracherecht in der künftigen Staatsführung. Weil aber die politischen Parteien dies ablehnen, sollen sie nach dem Willen von Staatschef General Ziaul Haq für immer verboten werden. Er will am 14. August, dem Unabhängigkeitstag, die Grundzüge eines künftigen Regierungssystems bekanntgeben und die Umwandlung Pakistans in einen islamischen Staat vollziehen. Dieser islamische Staat wird vermutlich ohne die politischen Parteien und ohne ein gewähltes Par-lament auskommen. Der Islam wird die Staatsreligion sein, und Nicht-Moslems werden von allen Schlüsselpositionen ausgeschlossen. Sie werden sozusagen zu Bürgern zweiter Klasse herabgestuft. Zu erwarten ist ebenfalls die Einführung der Todesstrafe für diejewurden und später zu einer anderen Religion konvertierten. Darin erblicken die Christen Pakistans eine tödliche Gefahr für ihre Missionstätigkeit.

Was es bedeutet, in Pakistan einer religiösen Minderheit anzuge-hören, haben die Schiiten kürzlich zu spüren bekommen. In Karatschi wurden sie von Sunniten tätlich angegriffen. Dutzende fanden da-bei den Tod; zahlreiche Häuser und Geschäfte gingen in Flammen auf. Ähnlich erging es 1953 und 1974 der Minderheit der Ahmadiyya. Sie wurde im September 1974, zu Zeiten der Regierung Bhutto, durch einen Beschluß des Parlaments aus dem Islam ausgestoßen. Seither werden ihre Mitglieder diskriminiert. Julius Salik und seine Anhänger

wissen, daß ihre Protestaktion Durchschlagkraft besitzt. Das liegt nicht an der Zahl der Christen (einer Million), sondern an ihrer Tätigkeit: Sie stellen das Reinigungspersonal in Pakistan, das sowohl für die Müllabfuhr als auch für die Entleerung von Latrinen zuständig

Nur Nachteile für Labour/Allianz als neuer Faktor

Obwohl seit Monaten über den Wahltermin in Großbritannien spekuliert wird, hat die Entscheidung von Premierministerin Thatcher, schon am 9. Juni wählen zu lassen, die Oppositionsparteien unvorbereitet getroffen. Es herrscht in ihren Partei-Hauptquartieren fiebri-ges Chaos. Es fehlen die Wahlpla-kate, es ist in mehr als 80 Wahlbezirken noch unklar, wer für die Labour Party kandidiert, und es mangelt an klaren Wahlprogrammen und -aussagen. Alle Oppositionsparteien sind sich einig: Ein Wahltermin im Oktober wäre für sie günstiger gewesen. Frau That-cher hat mit ihrem Blitzstart die erste Runde in diesem Wahlkampf gewonnen.

Dennoch behauptet Parteichef Michael Foot tapfer, daß dieser von Frau Thatcher gewählte frühe Ter-min "der größte Schnitzer ihres Lebens" war. Danach sieht es zur Stunde freilich nicht aus. Tatsächlich ist seit dem Kriege kein britischer amtierender Premier als ein so hoher Favorit in einen Wahlkampf gezogen wie Frau Thatcher. Nach der letzten Meinungsumfrage liegen die Konservativen in der Wählergunst um 13 Punkte vor der Labour Party. Man ist im konservativen Hauptquartier jedoch darauf eingerichtet, daß dieser Vorsprung den kommenden Wochen schmelzen wird.

#### Die Wahlkreisreform begünstigt die Tories

Dennoch steht die Labour Party vor einer außergewöhnlich schweren Aufgabe. Zur Stunde hat sie im Parlament, das offiziell am Freitag aufgelöst wird, 238 Sitze, gegenüber 332 der Konservativen. Die Sozialdemokraten (SDP) verfügen über 29, die Liberalen über 13 Sitze. Bei der bevorstehenden Wahl sind nach einer Wahlkreisreform, durch die die Zahl der Unterhaus-sitze auf 650 erhöht wurde, 326 Sitze für eine regierungsfähige Mehrheit nötig. Die Labour Party müßte also fast 90 Sitze dazugewinnen, um am 9. Juni erfolgreich zu sein. Das jedoch ist nach dem Kriege bisher noch keiner Partei gelungen. Dazu kommt, daß die Wahlkreisreform weitgehend zugunsten der Konservativen ausgefallen ist. Man rechnet damit, daß sie durch diese Reform mindestens 20 Sitze dazugewonnen haben.

Das muß dennoch nicht heißen, daß dieser Wahlkampf für Labour aussichtslos ist. Es gibt mit der neugegründeten sozialliberalen Allianz einen unbekannten Faktor

FRITZ WIRTH, London bei dieser Wahl, Zur Stunde ist noch nicht absehbar, für wen diese Allianz eine größere Gefahr ist, ob sie also mehr Stimmen von den Tories oder von der Labour Party

Die Möglichkeit, daß keine der beiden großen Parteien eine absolute Mehrheit erringt, und daß die Allianz bei der Regierungsbildung eine entscheidende Rolle spielt, wird erst dann akut, wenn sich der Stimmenanteil dieser Allianz im Laufe der nächsten Wochen auf mindestens 30 Prozent erhöht. Nach den letzten Meinungsumfra-gen liegt er bei 20 Prozent.

#### Michael Foot schwächster Punkt im Wahlkonzept

Die Möglichkeit einer Koalitionsregierung ist auch dann gering, obwohl sich die Allianz schon vor Wochen für diesen Fall nach allen Seiten hin für offen erklärt hat. Sie würde als Preis für diese Koalitionsbereitschaft von ihrem Partner die Zusage zu einem Referendum über eine Änderung des gegenwär-tigen Mehrheits-Wahlrechts zugunsten einer Verhältniswahl verlangen; sie erwartet außerdem von der Labour Party die Zusage, ihren Plan eines EG-Austritts aufzugeben. Keine der beiden großen Parteien ist jedoch zu diesen Zuge-ständnissen bereit. Sollte es deshalb keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus geben, wären kurzfristig Neuwahlen zu erwarten

Die Konservativen haben die Absicht, den Wahlkampf in erster Linie zu einem Duell zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten zu machen. Labour-Chef Michael Foot ist der schwächste Punkt im Wahlkonzept der Labour Party, die deshalb vom ersten Tag an fieberhaft bemüht ist, Sachthemen in den Vordergrund zu rücken, vor allem die Frage der Arbeitslosig-keit und der Nuklearabrüstung Enoch Powell, der ehemalige To-

ry-Minister, der vor neun Jahren den Wählern empfahl, Labour zu wählen, sagte gestern im Unter-haus voraus, daß die Konservativen die Wahldebatte zur Nuklearfrage verlieren würden. Powell kandidiert als Mitglied der nordirischen Unionspartei in Ulster fürs Parlament.

Inzwischen ist es ziemlich sicher, daß Frau Thatcher nicht am EG-Gipfel im Juni in Stuttgart teilnehmen wird, der nur drei Tage vor dem Wahltag stattfindet. Dagegen hat sie nach wie vor die Absicht, Ende Mai zum Wirtschaftsgipfel in Williamsburg zu reisen.

Seite 2: Votum für die Gradlinigkeit

#### In fünf Stunden verdienen unsere Sparer so viel, wie

der Frankfurter Zoo

jährlich braucht.

für die Affen, Fische für die Seehunde und "Koteletts" für die Löwen zahlt er im Jahr rund 600.000 Mark. Noch teurer wird es, wenn ein Tier zum Onkel Doktor muß. Zusammen mit Personalkosten benötigt der Tierpark in Frankfurt

dieses Jahr rund 15 Millionen Mark. So viel verdienen unsere Kunden in fünf Stunden. Denn die erfolgreichsten Wertpapiere Deutschlands bringen Tag für Tag 75 Millionen Mark Zinserträge.

Geld sollte Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Pfandbriefe und Kommunalobligationen sind dazu ideal.

Denn: Diese Wertpapiere bieten lhnen hohe, in der Regel die jeweils höchsten Zinsen.

Sie können die für Sie passende Laufzeit aussuchen. Und von heute auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse

Pfandbriefe und Kommunalobligationen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegeben. Sie sind nach den speziellen Vorschriften des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbriefgesetzes durch Hypotheken und Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibt sie übrigens bereits seit

übernimmt das für Sie.

1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz. Banken, Versicherungen und andere Unternehmen wissen das natürlich. Sie

den Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger. Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbriefzinsen wieder in Pfandbriefen an,

kauften im letzten Jahr für rund 74 Milliar-

damit Ihr Geld noch mehr Geld verdient. Bei allen Banken und Sparkassen.

Verbriefte Sicherheit. Pfandbriefe und Kommunaiobligationen

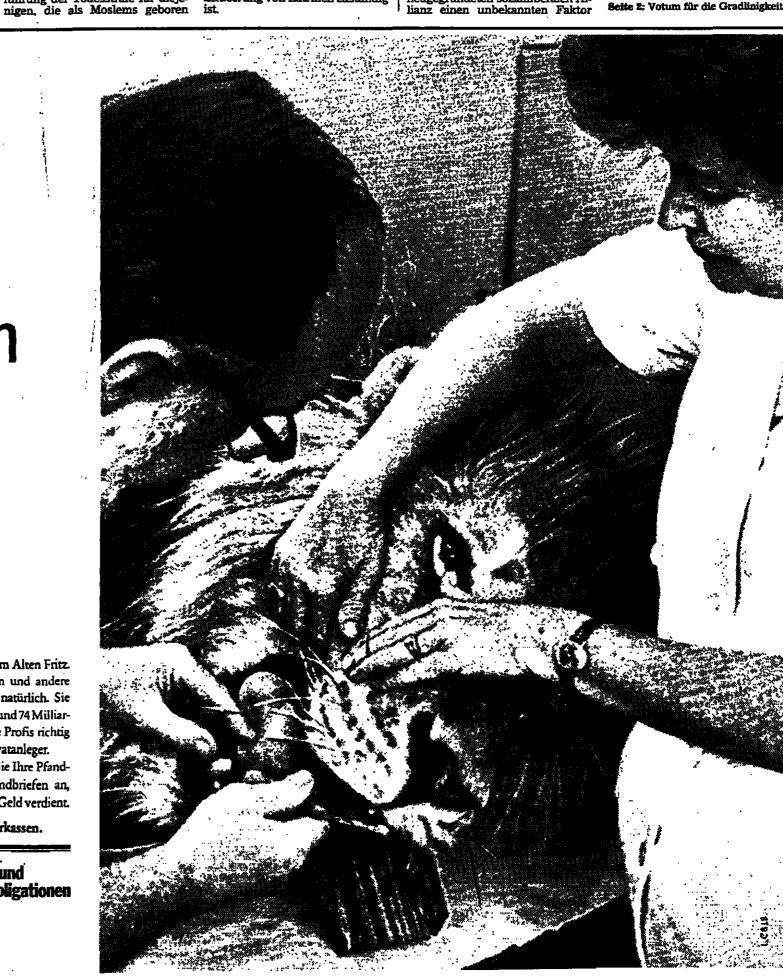

Israel: "Manöver" zur Beunruhigung der Libanesen

dpa/AFP, Jerusalem/Beirut Nach der überraschenden Evakuierung von Familienangehörigen sowjetischer Diplomaten in Beirut war Israel gestern bemüht, dem Eindruck eines bevorstehenden Konflikts entgegenzutreten.

Aus Regierungskreisen in Jeru-salem verlautete, Israel bereite einen Teilrückzug seiner Truppen für den Fall vor, daß sich Syrien weigere, seine Streitkräfte aus Libanon abzuziehen. Um der Gefahr eines bewaffneten Konflikts entgegenzutreten, wäre Israel dann bereit, seine Truppen einseitig auf eine Entfernung von etwa 45 Kilometer zur Grenze zurückzunehmen und gleichzeitig von der syrischen Frontlinie in Libanon abzurücken. Anschließend könne eine multinationale Streitmacht zwischen den beiden Fronten in Stellung gehen.

Die Massenevakuierung von sowjetischen Zivilisten - hauptsächlich Frauen und Kinder, aber auch einige Diplomaten – am Montag aus Beirut, hat in Israel Besorgnis ausgelöst. Zuständige Stellen in Jerusalem gaben aber auch zu verstehen, daß dieses "Manöver" eher die libanesische als die israelische Regierung in Unruhe versetzen solle. Die Zeitung "Maariv" schrieb in einem Kommentar, die Sowjets wollten den libanesischen Präsidenten Amin Gemayel dazu bringen, das Abkommen mit Israel nicht in Kraft treten zu lassen. Gemayel bestellte gestern mittag - so Radio Beirut - den sowjetischen Botschafter Alexander Soldatow in den Präsidentenpalast, um sich über die Hintergründe der Evaku-

ierung informieren zu lassen. In einer Erklärung der syrischen Regierung hieß es gestern, Damas-kus rechne mit dem Ausbruch von Kämpfen zwischen seinen und den israelischen Truppen in Libanon. Die israelischen "Truppenkonzen-trationen und Drohungen" ließen darauf schließen, daß die jüdischen Streitkräfte einen Angriff vorbereiteten, sagte der syrische Außenminister und stellvertreten-

de Staatspräsident Abdel Halim. Khaddam bekräftigte die syri-sche Ablehnung des Abkommens zwischen Jerusalem und Beirut über einen Abzug der fremden Truppen aus Libanon. Die darin vorgesehene israelische Beteiligung an der künftigen Sicherung Südlibanons sei für Damaskus nicht annehmbar. Einem israelischen Truppenangriff werde Sy-"entschlossen begegnen", warnte der Außenminister. Er wies

auf die "Bündnispflichten" der So-

wjetunion gegenüber Syrien ge-mäß dem 1980 unterzeichneten beiderseitigen Freundschafts- und

Kooperationsvertrag hin.
Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) hat das libanesisch-israelische Abkommen als einen Versuch bezeichnet, auf die palästinensische Bevölkerung der von Israel besetzten Gebiete Druck auszuüben". In einer Erklärung rief der Sprecher des PLO-Exekutivausschusses, Abdel Mohsen Abu Mayzar, alle arabischen Staaten auf, das Abkommen zurückzuweisen.

In Washington gab man sich den-noch optimistisch. Der Sprecher des Weißen Hauses, Larry Spea-kes, versicherte, Syrien habe nach Ansicht der USA das Abkommen "nicht kategorisch abgelehnt, son-dern die Tür offen gelassen". Wa-shington werde seine Verhandlungsbemühungen fortsetzen und hoffe nach wie vor auf einen Er-folg. US-Außenminister George Shultz, der nach Beendigung seiner Pendelmission im Nahen Osten zur Teilnahme an der OECD-Tagung nach Paris reiste, wird heute in Washington zurückerwartet. Nach amerikanischen Geheimdienstschätzungen befinden sich wieder 12 000 bis 15 000 PLO-

Kämpfer in Libanon. Das meldete der Washington-Korrespondent der Londoner Abendzeitung "Standard". Allein am vergangenen Freitag habe ein aus Syrien kommender, aus 60 Lkw bestehender Konvoi nach US-Angaben bis zu 600 PLO-Kämpfer nach Libanon gebracht.

Aus denselben Quellen verlaute-te, Syrien habe seine Truppenstärke in Libanon in den vergangenen sechs Monaten um 10 000 auf 50 000 Mann erhöht. Die Sowjet-union soll die syrische Armee in den vergangenen zehn bis zwölf Monaten mit Waffen im Wert von zwei Milliarden Dollar aufgerüstet haben und mit 5000 Militärbera-

Eine bislang unbekannte Organi-sation, die sich als "militärisches und revolutionäres Mouab-Komitee Jordaniens\* bezeichnete, hat sich gestern zu den Bombenan-schlägen auf zwei Gebäude amerikanischer Institutionen in Amman bekannt. In einer Nachricht an die AFP in Athen erklärte die Gruppe, bei den Attentaten handle es sich um "die erste revolutionäre Antwort auf die amerikanischen Verschwörungen und die imperialistischen Plane von (US-Außenminister George) Shultz".

#### Belgrad: Journalisten attackieren Funktionäre

Hintergründe des Rücktritts des "Politika"-Chefs

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Die heftige Kritik hoher jugoslawischer Parteiinstanzen an der Haltung der Belgrader "Politika" – der bedeutendsten Tageszeitung des Landes – zeigt Wirkung: Dra-goljub Trailovic, Chefredakteur des Blattes, trat aus politisch-ideo logischen Gründen zurück. Gleichzeitig stellten auch die Leiter der Kulturredaktion und der Belgrader Redaktion der "Politika" ihre Po-sten zur Verfügung. Diese Vorgän-ge werfen ein Schlaglicht auf das rauher gewordene geistige Klima in dem Vielvölkerstaat.

So hat der führende kroatische KP-Funktionär und ehemalige Außenminister Josip Vrhovec die Politika" mehrfach wegen "serbischen Nationalismus" attackiert. Der "Bund der Kommunisten" – die jugoslawische KP – warf der "Politika" vor, serbisch-nationali-stische sowie "liberale" Bücher und Theateraufführungen nicht genügend kritisiert und verurteilt zu haben. Konkreter Anlaß ist die Haltung des Blattes gegenüber drei heftig diskutierten Ereignissen des serbischen Geistes- und Kulturle-bens: So hat die "Politika" das Schauspiel "Die Taubenhöhle" von Radulovic positiv bewertet, in dem an die Ermordung von Serben durch ihre kroatischen Nachbarn während des Zweiten Weltkrieges erinnert wurde. Ein Buch mit ähnlichem Thema – "Das Messer" von Vuk Draskovic, das von der KP heftig angegriffen wurde – erhielt der Auftrag der Schlieben von der in der Zeitung gleichfalls eine posi-tive Kritik. Schließlich ist die KP-Führung der Meinung, die "Politi-ka" habe die schärfste literarisch-politische "Bombe" dieses Frühjahrs nicht entschieden genug entlarvt": Die Essay-Sammlung "Das Wirkliche und das Mögliche" von Dobrica Cosic, dem bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Serbiens, ehemaligem Kommunisten und jetzigem Oppositio-nellen, der hier das titoistische Regime einer unbarmherzigen Kritik

unterzieht. Die "Politika" ist eine Zeitung von großer Tradition. Sie erscheint seit achtzig Jahren, hat also ihre Wurzeln in der vorkommunisti-schen Zeit: im Königreich Serbien vor dem Ersten Weltkrieg. Unter dem Tito-Kommunismus wurde das ursprünglich linksliberale Blatt zwar gleichgeschaltet, behielt aber stets ein gewisses Maß von Distanz gegenüber den Machtha-bern. Gewiß war die Zeitung auch Schwankungen unterworfen: Einer ausgesprochen schwachbrüstigen, von kommunistischen Vorurteilen und Klischees geprägten Deutschland-Berichterstattung steht seit Jahren eine glänzende China-Analyse und eine präzise Beobachtung der Entwicklungen in der Sowjetunion gegenüber. Seit Titos Tod wurde die Linie der "Politika" immer liberaler und weltoffener. Der Absetzung des Chefredak-

teurs Trailovic ging eine stürmi-sche Entwicklung innerhalb des Belgrader Journalistenverbandes voraus. Empört fragte hier ein "Pobitika"-Redakteur, wie es möglich sei, daß die Belgrader Redaktion die Veränderung an der Spitze des Blattes von ihren Korresponden-ten aus Paris und London erfahren mußte: Diese hatten es in der Times und in "Le Monde" gele-sen – zu einer Zeit, da in der jugoslawischen Hauptstadt niemand eine Ahnung hatte. Verbittert rief ein "Politika"-Redakteur den anwesenden Parteifunktionären zu: "Laßt uns tauschen. Redigiert ihr die Zeitung, und ich setze mich auf euren Stuhl. Ich war schon in Situationen, wo wirklich das Leben auf dem Spiel stand: in der portugiesischen Revolution, beim Aufstand in Berlin. Ihr aber könnt Euch gemütlich in eurem Kabinett ausstrecken und bei einer Tasse Kaffee überlegen, ob Miro der Par-

teilinie folgt oder nicht."
Die Belgrader Journalisten wehrten sich vehement gegen den Versuch der Partei, sie auf eine moralische Anklagebank zu setzen. Unter dem Beifall der Zeitungsleute erklärte ein Redakteur der "Politika": "Der größte Fehler und die größte Gefahr für den Journalis-mus sind Konformismus und Lakaientum - und die größte Tugend ist es, mutiger zu sein als die Ge-sellschaft insgesamt." Dann stellte der Sprecher die Frage: "Warum stehen jene Journalisten, welche das größte öffentliche Ansehen genießen, nicht auf der Kommando-brücke, wo die Entscheidungen fallen? Warum wird, wenn ein gehorsamer Mann und ein kluger Mann zur Wahl stehen, stets der gehorsame ernannt?" Ein weiterer "Politika"-Redak-

teur meinte: "Wie können wir über den Nationalismus in der Presse sprechen, ohne die nationalen Bürokratien zu erwähnen, welche Jugoslawien zerteilen, und die bereits morgen, wenn es ihnen in den Kram passen wird, durch ihr Monopol in der Presse ihre eigene Nation gegen die anderen Natio-nen des Landes hetzen werden?"

#### Briefe an DIE WELT

DIE WELT. Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Transparente Kassenkosten

"Computer contra Reneptbeirag – Modell-versach der AOK Heilbronn für mehr Transparenz im Gesundheitswesen"; WELT vom 22. März

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie berichteten über einen vom Land Baden-Württemberg geför-derten Modellversuch einer patientenbezogenen Erfassung und Auswertung von Abrechnungsdaten der Krankenkassen. In diesem Zusammenhang zitierten Sie den ba-den-württembergischen Gesund-heits- und Sozialminister Dietmar Schlee, der dieses Projekt als bundesweit "bisher einmalig" bezeichnet und ausgeführt hatte, daß zwar in Lindau und Dortmund ähnliche Vorhaben geplant, jedoch nicht so umfassend angelegt seien wie die-ser Modellversuch.

Diese Aussage bedarf einer Richtig- bzw. Klarstellung: Bereits seit dem 2. Januar 1981 führt die AOK Dortmund – z. T. gemeinsam mit der Betriebskrankenkasse Hoesch. der Innungskrankenkasse Dort-mund und Lünen, der AOK Herne und der AOK für den Kreis Mettmann - Untersuchungen zur "Effi-zienz und Wirtschaftlichkeit erbrachter und veranlaßter kassen-ärztlicher Leistungen" durch. Die-ses Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesministerien für Forschung und Technolo-gie sowie für Arbeit und Sozialord-

Ein wesentlicher Aspekt des Projektes ist es, unter Einsatz moder-ner elektronischer Datentechnologie die an Versicherte und Vertragspartner gewährten Leistungen statistisch maschinell auswertbar und transparent zu machen. Diese Transparenz ist erforderlich, weil inzwischen erkennbar ist, daß das bisher praktizierte Verfahren der fast anonymen Leistungsge-währung in der gesetzlichen Kran-kenversicherung durch eine zunehmende Individualsteuerung abgelöst werden muß. Dies setzt allerdings voraus, im Dreiecksverhältnis Patienten-Arzt-Krankenkasse die existierenden Informationsdefizite abzubauen.

Die AOK Dortmund führt inzwischen – im Gegensatz zu fast allen gesetzlichen Krankenkassen – für jedes Mitglied sowie für die auf Familienhilfe anspruchsberechtigten Failienangehörigen jeweils ein separates Leistungskonto. Die dort verbuchten Leistungsausgaben sind entweder durch Bildschir-mabfrage oder Ausdruck zu reproduzieren. Über existierende Datenverarbeitungsprogramme ist konkret u. a. darzustellen:

 Welche Leistungen mit welchen Leistungswerten der Arzt selbst gegenüber dem Patienten erbracht

 welche Leistungen mit welchen Leistungswerten er für den Patienanderen Arzt (Facharzt/Labor) verursacht hat.

 wie sich die Tätigkeit des einzelnen Arztes aus den selbst erbrachten und aus Überweisungen veranlaßten Leistungen zur Tätigkeit al-

ler Ärzte seiner Fachgruppe dar-stellt, ● wie viele und welche Ärzte der einzelne Versicherte im Laufe eines Quartals aus eigenem Antrieb oder durch ärztliche Überweisung konsultiert hat und welche Kosten

hierdurch entstanden sind,

welche Rezepte an Mitglieder
und anspruchsberechtigte Famipienangehörige – gegliedert nach Ausstellungstag, Anzahl der Arz-neien, Gesamtbetrag der Verord-nung – von welchen Arzten im Laufe eines Quartals verordnet

• von wievielen und welchen Ärzten dem einzelnen Versicherten im zeitlichen Nach- und Nebeneinander Arzneimittel verordnet wurden, die sich in ihrer Wirksamkeit ggf, gegenseitig aufheben oder kumulieren oder die sich nicht mit-

einander vertragen,

• welche Leistungen der Arzt auf
dem Gebiet der Physikalischen Therapie verordnet hat (Båder, Massagen, Packungen usw.),

• wie sich die Dauer der Arbeitsunfähigkeit und die Art der Diagnose der Versicherten mit An-spruch auf Lohnfortzahlung und die Dauer und Höhe des gezahlten Krankengeldes darstellt, welche Dauer und welche Ko-sten die stationären Einweisungen

des Arztes oder des Krankenhau-Ses zur Folge haben.

Derartige Auswertungen bzw.

Abfragemöglichkeiten haben
zwangsläufig auch zur Folge, daß man Auffälligkeiten und Unregel-mäßigkeiten erkennt, die den Ver-

dacht von Manipulationen oder gar Betrügereien beinhalten. So wurden z. B. bereits Arzneiverordnungen für schon verstorbene Patienten ermittelt.

Aus Ihrer Berichterstattung und

den mir zugänglichen anderen Informationen ist nicht zu entnehmen, daß der geplante Modellver-such in Baden-Württemberg über unsere Aktivitäten hinausgeht bzw. umfassender ist. Der wesentliche Unterschied dürfte in der Tatsache bestehen, daß das, was in Baden-Württemberg geplant, bei der AOK Dortmund inzwischen Bestandteil routinemäßiger Verwaltungsarbeit ist. Deshalb stellt sich für mich die Frage, ob es wirtschaftlich vertretbar ist, für das geplante Projekt z.B. kosten- und zeitaufwendige Datenverarbeitungsprogramme zu erstellen, wenn auf die Entwicklungen in Dortmund kostenlos - weil mit Bundesmitteln gefördert – zurückgegriffen werden kann. Daß diese Programme für alle Ortskrankenkassen, die das vom Bundesverband der Ortskrankenkassen entwickelte EDV-Informationssystem IDVS II benutzen, anwendungsfä-hig sind, sei ausdrücklich erklärt.

schwäbischen Steuerzahler zu entlasten, sollte genutzt werden.

Hochachtungsvoll

#### Immer wachsende Aufgaben Der öffentliche Dienst hat vom

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Masch hat in seinem Leserbrief vom 3. Mai die Tarifforderungen des öffentlichen Dienstes kritisiert. "Die Gewerkschaften stoßen mit geballter Macht an die Grund-mauern unseres Staates", da der öffentliche Dienst diese Grundmauern im Wesentlichen auch trägt. Wenn hier ein Streik "lähmen" kann, so zeigt dies doch ein-dringlich die Bedeutung dieser

Dienstleistungen.
Auch die Lohnforderungen in der Industrie schlagen beim Ver-braucher, also dem normalen Staatsbürger zu Buche. Die Erhö-hung im Stellenkegel hat nur bestimmte Berufsgruppen getroffen. Dies ist besonders dem Reformwillen der SPD zuzuschreiben, die die Hochschulabschlüsse eingeebnet hat. Nun wird von "Stellenbäuchen" gesprochen, die jede Karrie-re blockieren. Zwar gibt es noch die automatische Alterssteigerung, die den Zuwachs an Fortbildung und Erfahrung aber nur zum Teil ausdrückt.

Gesetzgeber immer mehr Aufgaben übertragen bekommen, man denke nur an das umfangreiche Umweltrecht. Jedes Pferd in der freien Landschaft muß eine Nummer angehängt bekommen. Große Behörden, wie das Umweltbundes-amt, sind installiert worden. Der Staat braucht aber auch solche Möglichkeiten, unabhängig von privaten Interessen selbst zu forschen, zu kontrollieren und neue Tendenzen einzuleiten.

Das Herumhacken auf dem öffentlichen Dienst ist falsch. Hier muß detaillierter unterschieden werden. Es muß auch wieder die Möglichkeit geben, besondere Leistungen im öffentlichen Dienst zu honorieren. Seit Jahren aber liegt die Lohnerhöhung unter der Preissteigerung und bei Beförderungen bewegt sich nicht mehr viel. Arbeitslosigkeit und Einstellungsstopp regen nicht zur Mobili-

Mit freundlichen Grüßen Ihr Dr. Hilmar Förstel,

#### Kein Kommentar

\_Pankraz, G. Konrad and die Spatzen von Jaita": WELT vom 2. Mzi Ihr letzter Pankraz hat mir große Freude bereitet. Ich möchte noch binzufügen: Die Veranstalter haben zur Tagung keinen einzigen polnischen Kollegen eingeladen Und dies, obwohl sich zur Zeit in Berlin einige Mitglieder des polni-Mit herzlichen Grüßen
Witold Wirpsza schen Schriftstellerverbandes und des polnischen PEN aufhalten: Wladyslaw Bartoszewski, Stanis-law Lem, Ewa Lipska, Maria Kurecka und ich. Kein Kommentar.

#### Nur gekürzt

Sehr geehrte Damen und Herren die Leserzuschrift des Herm Hermann Preisn unter der Überschrift "Doppelverdiener" in der WELT vom 6. Mai erfordert eine

Richtigstellung. Die Behauptung, ein hoher Pro-zentsatz der Abgeordneten seien zentsatz der Abgeordneten seien "Beamte mit ungekürzten Beamtenbezügen", ist unrichtig. Wird ein Beamter in den Bundestag gewählt, so ruhen seine Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis für die Dauer der Mitgliedschaft, das heißt, er erhält keinerlei Bezüge aus dem Beamtenverhältnis. Auch ein pensionierter Beamter oder Soldat erhält neben der Abgeordnetenentschädigung (Diätel) Abgeordnetenentschädigung (Diäten) keine ungekürzte Pension. Diese wird vielmehr um 50 v. H., höchstens um 50 v. H. der Diäten, gekürzt. Entsprechendes gilt für die Pension eines ehemaligen Bundeskanzlers oder Ministers. Das alles ist nachzulesen in Paragraph 5 Absatz 1 und Paragraph 29 Absatz 2 des Abgeordnetengesetzes vom 18. Februar 1977 (BGBL I S. 297).

Mit freundlichen Grüßen Horst Dietrich,

Bonn

ender a state of the state of t

Action to the second

diengt um Stielike

ansgeschieden

A STATE OF THE AMERICAN Commercial Rame

The same of the sa

andidiert nich

de Tambana des esta des esta des esta de esta

h Hofmann gestori Mac Righard Hofma

va - Smalan

ran, edering

#### Schizophrenie

Sehr geehrte Herren,
ich bin an sich sehr erstaunt, daß
in keinem Bericht und in keinem
Leserbrief über den Fall Burkert die Tatsache erwähnt wird, daß w leiner diese Autobahn, auf der Bundes bürger wahl- und zahllos bis zum Tode schikaniert werden, mit den and recommende Steuermilliarden der Bundesbür-

ger gebaut wurde.

Daß es zu diesen schlimmen Vor- siestligen ihr Standarf fällen überhaupt kommen kann, mannen kann daran trägt die vergangene sozial in Manierale Regierung ein gerüttelt aller auf der Maß an Schuld. Sie hat es – wissentlich oder unwissentlich – versäumt, bei den seinerzeitigen Ver- ausgen handlungen über Finanzierung und Bau dieser Zugangsstrecke zum freien Berlin ein entsprechen- remedien State 1888. Chance, die sparsamen Schutz für die Benutzer zu beanspruchen. So wurde sie mitschuldig an den willkürlich herbeige-führten Todesfällen.

Trotz der von der Bundesrepublik zur Verfügung gestellten Unsummen für den Bau dieser Trasse, die nach Expertenmeinung die tatsächlichen Baukosten erheblich überstiegen, dürfen die Autofahrer aus der Bundesrepublik dann auch noch Autobahnbenützungsgebühren bezahlen. Das ist Schizophre nie in höchster Potenz

Unter diesem Aspekt sollte man auch die Proteste von Graf Lambsdorff sehen, die dieser gegen die durchaus berechtigten Vorwürfe von Herrn Strauß richtet. Seine Partei hat die Verschleuderung dieser Milliarden an die DDR seinerzeit mitgetragen. Schlägt jetzt etwa das Gewissen?

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Alfred Schroedter, Ihr Prof. Alfred Schroedter.

#### Wort des Tages

99Was du durch gutes Glück erhältst, nimm ohne Stolz an; was du ohne Swiz au, ... verlierst, gib auf, ohne

Marc Aurel, röm. Kaiser und Phi-losoph (121–180)

#### GEBURTSTAGE

Siebzig Jahre alt wird am Mittwoch der Tübinger Ägyptologe Prof. Dr. Helmut Brunner. Der gebürtige Frankfurter hat das Tübinger Institut mit seiner Biblio-thek gegründet und "aus dem Nichts" zu einer der bedeutend-sten Einrichtungen seiner Art in der Bundesrepublik gemacht. Brunner machte mit seiner Frau, der Ägyptologin Emma Brunner-Traut, viele Studienreisen nach Ägypten und gab eine Reihe er-folgreicher, auch für interessierte Laien verständlicher Bücher her-

aus. Feinheiten im Spiel um Macht und Einflußsind dem bayerischen Lehrer-Präsidenten und Bundesvorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung (VBF), Wil-helm Ebert, ebenso vertraut wie eine wirksame Selbstdarstellung. Ebert, deram Wochenende 60 Jahre alt wird, verschaffte sich, wenn er es für notwendig erachtete, direkten Zugang zu Franz Josef Strauß und ließ stets einen ver-blüfften Kultusminister hinter sich. Bayerns Ministerpräsident schätzt den gebürtigen Egerländer und sieht dem Rivalitätsgehabe zwischen Lehrerverband und Kultusministerium interessiert zu. Strauß über den Jubilar: Ebert hat das immer für nicht allzu erheblich betrachtet, wer un-

#### Personalien

ter ihm Kultusminister ist." 1955 wurde er Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-verbands (BLLV). Für den Weltlehrer-Verband WCOTP leitete er Konferenzen bei der Unesco und der Internationalen Arbeiterorganisation. Von 1975 bis 1978 führte er den Weltverband mit 120 nationalen Lehrerorganisationen als Präsident. Als Mitglied des Rundfunkrates im Bayerischen Rund-funk und als Vorsitzender des Fernsehausschusses hat er mehrfach heftige Auseinandersetzungen mit Intendant Reinhold Vöth geführt. Ebert plädiert im Gegen. satz zur bayerischen Staatsregierung für eine gemäßigte Form der Gesamtschule.

EHRUNGEN Für seine Deutung der ökologischen Krise als "geistige Krise des modernen Menschen" ist dem Stuttgarter Pfarrer Jörg Zink (60)

die Bodo-Manstein-Medaille, der Bundesnaturschutzpreis des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), übergeben worden. In der Laudatio wird der Einsatz des "Theologen mit schwäbischer Kämpfernatur" für die Erhaltung der Lebensgrundla-gen und für soziale Gerechtigkeit und Frieden gewürdigt. Zink, der vor zwei Jahren aus dem kirchlichen Dienst ausgeschieden ist,

wurde durch über hundert Fern-sehfilme, zahlreiche Bücher und als regelmäßiger Sprecher des "Wort zum Sonntag" einem breiten Publikum bekannt. Herbert Wehner, ehemaliger Fraktions-vorsitzender der SPD, wird die Ehrendoktorwürde der Universität Jerusalem verliehen. Die Ehrung erfolgt im Rahmen eines Besuchs einer Delegation der SPD-Bundestagsfraktion, die zu regel-mäßigen Gesprächen mit der isra-elischen Arbeiterpartei – sie finelischen Arbeiterpartei – sie finden wechselweise in Jerusalem und in Bonn statt – nach Israel geflogen ist. Für seine Verdienste um Gesellschaft und Wirtschaft hat Bundespräsident Karl Carstens Hans-Joachim Wolf, Geschäftsführer der Privatbrauerei Dortmunder Kronen und von 1975 Dortmunder Kronen und von 1975 bis 1981 Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, mit dem Ver-dienstkreuz am Band ausgezeich-

AMTSANTRITT

Jacques Morizet (62). neuer
französischer Botschafter in Bonn, hat am Dienstag Bundespräsident Karl Carstens sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Der fließend Deutsch sprechende Berufsdiplomat, der in seiner Kar-riere schon dreimal in Bonn gear-beitet het gilt alle einen den besten beitet hat, gilt als einer der besten französischen Deutschland-Ken-

#### Der Hertz Business-Tarif bietet mehr als unbegrenzte Kilometer zum begrenzten Preis.



So eine Geschäftsreise kann sich ganz schön in die Länge ziehen. Unerwartet kommen Termine hinzu und man muß weiter fahren als geplant.

Damit Sie obendrein nicht noch eine höhere Mietwagenrechnung verkraften müssen, sollten Sie sich einmal mit den Vorzügen der Hertz Business-Class vertraut machen.

Denn die Business-Class bietet Ihnen besonders günstige Business-Tarife. So können Sie zum Beispiel den neuen Ford Sierra zum Tagespreis von DM 179 reservieren. Dieser Preis ist garantiert endgültig. Er enthält die komplette Versicherung einschließlich Mehrwertsteuer. Egal, wie viele Kilometer Sie fahren.

Außerdem finden Sie in allen Hertz Fahrzeugen viele Dinge, die Ihre Geschäftsreise angenehmer machen. Vom Verkehrsfunk-Decoder bis hin zum Regenschirm. Dazu sorgt ein weltweites Computer-System bei Reservierung und Abrechnung für reibungslose Abwicklung.

Fahren Sie auf Ihrer nächsten Geschäftsreise doch mal Hertz Business-Class. Das erspart Ihnen so manche Kosten. Und so manche Strapaze.

Buchen Sie bei Ihrem Reisebüro oder über unser zentrales Hertz-Reservierungsbüro unter folgenden Telefonnummern: Berlin 0 30-2 61 80 77 Düsseldorf 02 11-35 70 21 Essen 02 01-77 04 04 Frankfurt 06 11-73 04 04 Hamburg 0 40-2 80 12 01 Hannover 05 11-51 45 09 München 089-558211 Numberg 0911-232367 Stuttgart 0711-225161 Wien 0222-731596 Zürich 01-2418077 Telex Frankfurt 414991

Fahren Sie Business-Class.

Hertz

ger getaut with in

führten Todeställen

j**etzi** etwo zus Gewissen?

of ne 2 .... 27 722 Tree and the same of

21 7

surde in

Yehner.

at Je Tarre

ង្ខភព្ឌ ១៩៦៤៩

ucha estad

Julius ...

د بان د بيدده

parten At

en un. mi c E

Jacques Morizel

ra ( . . . . . . .

enflir -

10.3

معال: حب

## LEICHTATHLETIK / Verband legt sich mit Extrainer von Eva Wilms an Kein Kommen Gehrmann wurde wegen einer Lappalie Klaus Blume, Bonn Breude bereitet. Ich in Motte Bereitet. Ich in Wilde Bereitet. Ich in Motte Berei

Mit herzlichen, weiter. Der für das Diskuswerfen Witcht der Frauen zuständige Entdecker und Förderer von Kugelstoß-Rekordlerin Eva Wilms will über sei-Nur gekürzi
nen Rechtsanwalt Bernd Heller,
Ex-Leichtathlet und Moderator im Seh: Seente Damenung Aktuellen Sportstudio" des ZDF, die Lesentuschrift des Disziplinarmaßnahme des Permann Preist unter der DLV rückgängig machen lassen. Schrift Doppel erdierer einen schriftlichen Verweis erhalten Die Behauptung eine der Freiluftsaison 1983 bei keiner internationaler Veranstaltung als Die Behausting der Freitutsalson 1900 bei entsatz der Absentig internationaler Veranstaltung als

Mittwoch, 11. Mai 1983 - Nr. 109 - DIE WELT

Beamte in den Brad die Sperre für ungerechtfertigt. Sie tenbezügen: 15. unichte zum 30. September 1984 läuft, hält wählt, so runen Bunden die Sperre für ungerechtfertigt. Sie Pflichten aus dem Diend 19. Februar in Dortmund beim Halschaft, das heißt ererhalte tannien. Die nach Absprache mit Bezüge aus dem Beamen Beamen Die nach Absprache mit Gehrmann nominierten Kugelstoter oder Solder erhält ich und Mechtild Schönleber (Köln) Abgeorgnetenenschadigum sagten kurz vor Wettkampfbeginn Abgeorgnesenschafigur, sagten kurz vor Wettkamproegunient keine ungekung pihren Start ab und mußten ersetzt

Soweit dpa. Bei den Kugelstoßerinnen gab es einen schriftlichen Verweis, Gehrmann wurde gesperrt. Die Agentur dazu: "Diese zusätzliche Maßnahme ist darauf zurückzuführen, daß der Münchner nicht zum erstenmal Probleme mit dem Verband hat."

Da ist zum Beispiel der Vorgang um die von Gehrmann betreute deutschee Diskusmeisterin Ingra Maneke aus dem Sommer 1982. Sie hatte dem Verband mitteilen lassen, daß sie am Tage eines Länder-kampfes in Durham (USA) eine Prüfung zu absolvieren habe. Dieses Schreiben, von dem es selbstverständlich eine Kopie gibt, wurde beim DLV nie aufgefunden. In-gra Maneke erhielt also eine

Im Dezember 1982 schickten Ingra Maneke, die Diskuswerferin Doris Gutewort sowie die Kugelstoßerinnen Mechtild Schönleber und Claudia Losch einen Brief an

regelmäßig ein - bis zu dreimal an einem Nachmittag. Harnes habe trotz gewonnener Qualifikation und Hochform Mechtild Schönleber nicht zum entsprechenden Länderkampf und für eine Europa-

meisterschaft nominiert. Harnes

würde es grundsätzlich ablehnen, die Athletinnen zur Dopingkon-

trolle zu begleiten. Harnes habe bei

den Deutschen Meisterschaften 1981 in Gelsenkirchen einer Athle-

tin die Einnahme eines Erkältungsmedikamentes empfohlen, das auf der Dopingliste steht. Die zehn besten Kugelstoßerinnen trainieren nicht bei Bundestrainer Harnes, sondern beim Diskuscoach Gehrmann, der sie aber im internationalen Wettkampf nicht betreuen darf, und: Ex-Rekordlerin Eva Wilms lehnt es ab, unter Harnes als Trainerin zu arbei-

Was soll bei alledem nun die Posse von Dortmund?

STAND PUNKT

Comeback von Riehm

/arl-Hans Riehm kehrt in den Hammerwurfring zurück - am Himmelfahrtstag beim Werfer-Länderkampf gegen Polen in Schwäbisch Gmünd. Er wolle den sowjetischen Achtzig-Meter-Wer-fern noch einmal dazwischenfunken, möglichst im August bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki. Deshalb hat er nach fast einjähriger Verlet-zungspause – Muskelriß und Ischiasbeschwerden - wieder trainiert. Deshalb will er jetzt wissen, wo er steht. Mit Resultaten von 75 Metern aufwärts wäre Deutschlands erfolgreichster Hammerwer-fer aller Zeiten zufrieden.

Dafür hat der 31 Jahre alte Werfer seine Arbeit als Innenarchitekt wieder eingeschränkt, dafür hat er wieder fünf bis sechs Stunden am Tag trainiert, dafür hat er sich ein hartes, dicht gestaffeltes Wett-kampf-Programm verordnet. Seine Rekorde sind beinahe Le-

gende, seine Verletzungen fast Schicksalsschläge: 1974 Operation an den Patellasehnen, 1976 Rük-ken- und Knieverletzungen, Operation an den Bandscheiben, 1977 Meniskusoperation, 1978 Bänderdehnung im Knie, 1982 Muskelriß. Dennoch ist er seit zwölf Jahren Weltklasse – eine Sisyphus des Hammerwerfens, ein Mann von nur schwer ergründbarer Geduld, eben Karl-Hans Riehm. K. Bl.

HANDBALL/Wunderlichs Wechsel nach Barcelona perfekt - 2,5 Millionen

#### "Ich wäre einfach verrückt, wenn ich dieses Angebot nicht annehmen würde"

JOACHIM NEUSSER, Bonn Erhard Wunderlich hat jetzt den spektakulärsten Wechsel in der Handball-Geschichte bestätigt: Handball-Geschichte bestätigt: Der 94malige deutsche National-spieler vom VfL Gummersbach wird in der kommenden Saison das Trikot des FC Barcelona tragen. Für sein Vierjahres-Engagement kassierte der 26 Jahre alte Welt-klassemann 2,5 Millionen Mark Diese sensationelle Summe bestätigte sein Manager Jochen Kress, der daraus ein Nettogehalt von 300 000 Mark jährlich errechnet hat. Zusätzlich darf Wunderlich pro Jahr mit 150 000 Mark aus Werbeverträgen rechnen.

Der Vertrag mit den Spaniern, die vergleichbare Investitionen bislang nur im Fußball getätigt haben (Diego Maradona für rund 20 Millionen Mark), wurde bereits in der Nacht vom 11. auf den 12. April im trophäengeschmückten "Sala de Juntas" in der FC-Geschäftsstelle unterschrieben. Der millio-nenschwere Klub-Präsident José Luis Nuñez offerierte Wunderlich neben der Traumgage noch weitere Vergünstigungen: kostenfreie Wohnung nach Wahl, ein Auto und einen Spanisch-Lehrer.

"Ich wäre verrückt, wenn ich dieses Angebot ausgeschlagen hätte, neben den finanziellen Aspekten waren auch sportliche mitentscheidend. Mit dem VfL Gum-

mersbach habe ich bereits alles er-reicht, was zu erreichen ist. Jetzt erst dann entscheiden, wenn er reizt es mich, mit Barcelona ähnliches zu schaffen. Die Mannschaft hat das Zeug, Europapokalsieger zu werden", sagte Wunderlich zu seinem Wechsel.

Für den deutschen Handball ist der Junggeselle, der in Gummersbach eine Sport- und Werbe-Agentur betreibt und Hausbesitzer ist, trotz des Spanien-Transfers nicht verloren. Dafür sorgt der Paragraph 46 der Internationalen Hand-ball-Federation (IHF). Danach muß ein Spieler, der ins Ausland wech-selt, für 30 Tage pro Saison seinem Heimatland zur Verfügung stehen. Ein entsprechender Passus, der Wunderlich für Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft freistellt, ist in seinem Vertrag enthalten.

"Ähnlichen Ärger, wie er im Fußball im Falle Schuster oder Stielike üblich ist, soll es mit mir nicht geben", erklärte Wunderlich. Bundestrainer Simon Schobel will angesichts der überraschenden Entwicklung auch "mittelfristig" nicht auf seinen Torjäger und Regisseur verzichten: "Ich plane die B-Weltmeisterschaft 1985 in Nor-wegen und danach hoffentlich auch die A-WM 1986 in der Schweiz voll mit Wunderlich."

Wie aus Kreisen des DHB-Präsidiums verlautet, will der HandballEinsicht in den Vertrag genommen hat. Ein Wechsel ist nur möglich, wenn DHB und Gummersbach ih-

re Zustimmung geben.
Die Verbindungen zwischen
Wunderlich und dem FC Barcelona wurden anläßlich der Halbfinalspiele im Europapokal im April dieses Jahres geknüpft. Der 2,04 m große Wunderlich hatte damals Gummersbach mit 13 . Toren im Hinspiel und sieben Treffern in der zweiten Begegnung nahezu allein ins Endspiel geschossen und die Verantwortlichen des spanischen Meisters nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Sein Vertrag wird über die Fußball-Abteilung laufen, da die Handballer nur über einen minimalen Etat verfü

Ganz uneigennützig handeln die Spanier allerdings auch nicht. Sie wollen den Rekordtorschützen der deutschen Nationalmannschaft werbemäßig vermarkten, von der Zahnbürste bis zum Auto. Sobald die Formalitäten abgeschlossen sind, wird der gebürtige Augsburger schon schnell ein Wiedersehen mit seinen alten Kameraden feiern. Sein erster Auftritt für den FC Barcelona ist bei einem Turnier im August in Doloj (Jugoslawien), an dem wahrscheinlich auch Gummersbach teilnimmt

#### Diese wird Weinerram in ihren Start ab die höchstens um 50 % H der hochstens u deskanziers oder Ministerie les ist nachzulesen in Page Absatz 1 und Paragraph % 2 des Abgeordnetengesen 18. Februar 1971 (BGBI IST einiges gutzumachen Mit freunalicheng

Schizophrenie
Sehr geehre Herren
ich bin an son sehr erste ich bir an sich sehrerstet tralier im Endspiel der untzeller in keinem Bencht und als ATP (Association of Tennis-Profesterschaft der Personner von soge-Leserbrief Loe: den Fai h sional) über die Runden. Von sogedie Tatseene erwannt wi nannter Weltklasse war nichts zu diese Autotaan auf der it spüren, und auch der Kommentatbürger wahl auch leilie er des Zweiten Deutschen Fernse-Tude schikarier werden in hens (ZDF) bemerkte, daß sich die Steuern der But ansonsten so tennisbegeisterten Dall es zu dieser seiteme Dall es zu dieser seiteme chen Leistungen der Spieler "ganz

fallen unerhaupt kommes einfach zurückhalten".
daran tugt die vergangens Der Niedergang des Worldliberate Regiening ein E Team-Cups war in diesem Jahr er-Mas an School Se hate-schreckend. Aber dem so bemühsentlich Diet anwissenie ten Turnierdirektor Horst Klostersaumt, de. den seinerzenz kemper erging es wie so vielen handlungen uber Finner seiner Kollegen. Sie sind mittler-und Bau dieser Zuganger weile samt ATP die Sklaven der nam freien Berlin ein entspr vermeintlichen Stars. Was sich des Mitspracherecht mit Yannick Noah mit seinem Nichter-Schutz für die Benutze zu scheinen gegen die deutsche spruchen Si warne se m Mannschaft geleistet hat, ist bis dig in den allimiten m jetzt ein einmaliger Vorfall im Profitennis. Da reden die Funktionäre Trote der vin det Bunk der ATP, der Executiv-Direktor blik zur Verhaung gestelt Mike Davies, von Dollar-Strafen summen für den Bau destil Mike Davies, von Bernent von Bauten halflich der Entscheidung des hächsten Greenweit und Wellenstein blicheten Greenweit Wellenstein Wellenstein

sachlichen Bale sten en höchsten Gremiums im Weltten-überslugen aufen die Auf nis, dem Pro-Council. aus der Bunderreiteit der der mit dem Fro-Content aus der Bunderreiteit der moch Autobinderreiteit der eine sofortige Sperre gewesen nech Autobinder Beitre Schuldigt vom Turnierort entfernt, schuldigt vom Turnierort entfernt, Unter diesem Aspen sile und der Turnierarzt konnte sich demzufolge nicht von der angebliauch die Proteste ein Grik demzufolge nicht von der angebli-dorff sehen die neser set dem Magenverstimmung Noahs durchaus geneemten von überzeugen. Jetzt glaubt keiner durchaus geneemten von Hort die Verschen mehr an eine Sperre des Franzosen von Hort die Verschen in zwei Wochen bei den Internatio-nalen Französischen Meisterschaf-ten von Paris. Zumal der Desidant eneser with the second of the lippe Chartrier, auch Präsident der Internationalen Tennis-Federation

The Feet A Fred Start ist Die nächste Station im Grand-Prix-Zirkus ist der Hamburger Rothenbaum. Damit sich die Tennis-Millionäre nicht überarbeiten, er-Wor des Tar halten die ersten acht Gesetzten zum erstenmal in diesem Jahr, wie 39W auf allen Grand-Prix-Turnieren, eine Freirunde. Anstelle von 64 Profis sind nur noch 56 am Start. Die Vorzeichen für ein Gelingen der

H.-J. POHMANN, Hamburg mit 265 000 Dollar dotierten Inter-Die Veranstalter des World- nationalen Meisterschaften von Deutschland sind ungleich größer als in Düsseldorf. Denn mit Lendl, Vilas, Clerc, Wilander, Higueras sind gleich fünf der Top-Ten am Start. Und gleichzeitig wird in Hamburg auch um Ranglistenpunkte gekämpft.

> Imposant ist es allemal, was der Hamburger Turnierdirektor Heinz Brenner, zugleich Präsident des Hamburger Tennis-Verbandes, aus dem Turnier in den letzten Jahren gemacht hat. Die Sponsoren ste-hen Schlange, um dabeisein zu dürfen. Rund 600 000 Mark nimmt Brenner für Werbung auf dem Platz und der Vermietung von Verkaufsständen ein. Für die letzten drei Tage sind keine Karten mehr erhältlich, allein im Vorverkauf wurden Tickets im Wert von über 800 000 Mark abgesetzt. Einmal ins Schwärmen geraten, wirkt Bren-ner wie der liebe Onkel vom Profitennis: "Bei uns werden die Stars von vorne bis hinten bedient, was sie sich wünschen, ist da."

Turnier strahlt wieder ein Fluidum aus, das auf vielen internationalen Turnierolätzen nicht mehr anzutreffen ist. Eine perfekte Organisation, eine gepflegte Anlage und ein tennisbegeistertes Publikum bie-ten Anreiz für die Spieler. Nach seinen schlechten Erfahrungen mit dem Pro-Council vor zwei Jahren wurde Brenner in einem Punkt albrdings vorsichtig: So hält er sich mit Außerungen über Ko-Sponso-ren zurück, die die Teilnahme der Stars in der Vergangenheit ermöglichten. Damals wurde ihm vorgeworfen, Jimmy Connors Startgeld gezahlt zu haben. Die Rede war davon, daß die Holsten-Brauerei 100 000 Mark an den Wimbledon-Sieger gezahlt habe. Nichts ist bewiesen worden, und so können die Hamburger Fans weiterhin Spitzentennis genießen. Sollten gar die Deutschen mit dem lokalen Favoriten Michael Westphal an der Spitze mehrere Runden gewinnen, dann können sich auch die DTB-Funktionäre, die geschlossen am Donnerstag und Freitag anreisen, im neuen Glanz des Turniers son-

# Ford Granada Turnier 2.8 injection.



FORD IN AKTION.

#### **NACHRICHTEN**

Marc Aures on Saser of Real bangt um Stielike

Göteborg (sid) – Der Einsatz von Uli Stielike bei Real Madrid im Endspiel um den Fußball-Europapokal der Pokalsieger heute in Göte-borg gegen den FC Aberdeen wird Butter ( erst kurz vor Spielbeginn entschieden Das Deutsche Fernsehen (ARD) überträgt das Spiel ab 20.10 Uhr live.

Seiler ausgeschieden

Varna (dpa) - Mit einer überraschenden 1:4-Punktniederlage im Halbschwergewicht gegen den Fin-nen Juha Hanninen war die Amateurbox-Europameisterschaft in Varna für Kurt Seiler (Leverkusen) bereits nach dem ersten Kampf beendet. Dagegen erreichte Andreas Bauer (Berlin) im Mittelgewicht mit einem Sieg über Janos Bakos (Unefficient for the first test of the first test o garn) das Viertelfinale Wie auch Ralf Rocchigiani (Berlin) durch einen 5:0-Punktsieg im Schwergewicht über Havnaa (Norwegen).

Scherer kandidiert nicht

München (sid) - Schatzmeister Fritz Scherer wird nach eigenen Angaben beim Fußball-Bundesligaklub Bayern München nicht als Gegenkandidat von Präsident Willi O. Hoffmann kandidieren. Scherer war von der vereinsinternen Oppo-sition um Herbert Jakisch, den Vorsitzenden des Wirtschaftsbeirates, als neuer Präsident ins Gespräch gebracht worden.

Richard Hofmann gestorben Berlin (dpa) - Richard Hofmann,

einer der besten deutschen Fußballspieler der Vorkriegszeit, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Hofmann, der zwischen 1927 und 1933 insgesamt 25 Länderspiele bestritt, spielte lange Zeit mit dem späteren Bundestrainer Helmut Schön für den Dresdener SC.

ZAHLEN

WASSERBALL
Drittes Weltenp-Turnier in Malibu:
3. Spieltsg: Spanien – UdSSR 3:7, Holland – Italien 6:5, Kuba – Ungarn 3:5, Deutschland – USA 7:3, Tabellenspitze: 1. Deutschland (25:18/5:1), 2. Italien (20:17/4-2), 3. UdSSR (24:21/\$:3), 4. Ungarn (25:25/3:3). WASSERBALL

TENNIS

TENNIS

6. Ambre-Solaire-World-Team-Cup in Disseldorf, Endspiel: Spanien – Anstralien 2:1. – Higueras – Edmondson 6:2, 6:4, Orantes – Cash 6:3, 6:2, Higueras/Gimenez – Edmondson/Cash 5:7, 6:4, 1:6.

77. Internationale Meisterschaften von Desischland in Hamburg, Herren-Einzel, 1. Runde: Arraya (Peru) – Solomon (USA) 6:2, 6:1, Valesco (Kolumblen) – Popp (Deutschland) 6:4, 6:2, Keretic (Deutschland) – Tous (Spanien) 3:6, 6:2, 6:3, Westphal (Deutschland) – Waltke (USA) 6:3, 6:2.

GEWINNQUOTEN

Lotto: 1. Rang: 1437 105,00, 2

GEWINNQUOTEN
Lotto: 1. Rang: 1437 105,00, 2:
87 097,00, 3: 5744,00, 4: 109,70, 5: 8,80.—
Toto: Elferwette: Klasse 1: 4315,90, 2:
180,10, 3: 17,20.— Answahlwette, 6 ans
45": Klasse 1: unbesetzt, Jackpot:
211 245,95, 2: 35 207,80, 3: 3854,20, 4:
91,10, 5: 7,90.— Remaquintett; Rennen
A: Klasse 1: 458,20, 2: 47,80.— Remen B:
Vicese 1: 715,30, 2: 145,60.— Kombine. Klasse 1: 715,30, 2: 145,90. - Kombina-tionsgewinn: umbesetzi, Jackpot:

#### SCHÖN UND VIEL PLATZ. DIE TURNIERE VON FORD.

Sie wollen einen wirtschaftlichen und bequemen Pkw fahren. Aber Sie brauchen auch viel Platz. Für Ihren Beruf. Für Ihre Familie. Für Ihr Hobby. Welche Fahrzeuge wären da einladender als die Tumiere von Ford?

Die Turniere: die Kombis von Ford. Schön im Aussehen und mit schön viel Platz. Zum Beispiel der Ford Escort Turnier, den es jetzt auch mit 5 Türen gibt. Mit einem Ladevolumen von 780 Litem. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es sogar 1630 Liter. Je nach Motorleistung können Sie bis zu 555 kg Nutzlast transportieren. Oder der neue Ford Sierra Turnier. Seine weit aufschwingende Heckklappe eröffnet Ihnen einen Laderaum von 1070 Litern, der sich auch durch Umklappen der Rückenlehne noch einmal auf runde 1960 Liter Fassungsvermögen erweitem läßt. Bei einem Nutzlastvolumen bis zu 555 kg (je nach Motorversion) – beim Geschäfts-

wagenpaket (Sonderausstattung) sogar 625 kg. Ab L-Modell ist die Lehne so geteilt, daß man sie wahlweise zu einem, zu zwei Dritteln oder ganz umklappen kann. Und der Ford Granada Turnier. Ihr Platzvorteil: Nicht weniger als 1150 Liter Ladevolumen. Durch Vorklappen der Fondsitze auf 2150 Liter zu erweitern. Je nach Motorversion bis zu 680 kg mit verstärkter Federung als Sonderausstattung zu beladen.

Ein einladendes Angebot: die Turniere von Ford. Das können Sie übrigens auch ganz wörtlich nehmen. Ihr Ford-Händler veranstaltet zur Zeit eine Ford Turnier-Parade. Eine gute Gelegenheit für Sie, die Ford Turniere zu testen.

FORD PKW

6 Jahre Garantie gegen Durchrosten der Karossene Bei allen Ford-Pkw. O Langzeit-Auspuffsystem aus hochwertigen Werkstoffen. O Finanzierung gunstig durch Ford Credit Bank. O Leasing als interessante Alternative zum Kauf. O Ford Garantie-Schutzbrief: Schutz auch im 2. und 3. Jahr auf die wichtigsten Aggregate. Bis 100 000 km Gesamtfahrleistung. Für wenig Geld

unaufhörlich, genau wie andere westliche Länder, das Augenmerk

der Weltöffentlichkeit auf die Men-

schenrechtspolitik der Sowjetuni-

on lenken. Deshalb lassen wir und

unsere Verbündeten nicht nach.

auf einer starken Menschenrechts-klausel im Schlußdokument der Madrider KSZE-Konferenz zu be-

stehen. Darüber hinaus können un-

sere Regierungen – und das tun sie

auch – im stillen einzelne Fälle aufgreifen, um bessere Behand-

lung für gewisse Bürger unter der sowjetischen und anderen Regie-

rungen sicherzustellen." In dem Interview nannte der

amerikanische Präsident die An-

wesenheit von US-Truppen in der

Bundesrepublik Deutschland un-abdingbar "so lange wir in Europa einem entschlossenen Gegner ge-

genüberstehen". Reagan stellte den kooperativen Charakter der

Abkommen des NATO-Bündnis-

ses heraus: "Anders als im War-

schauer Pakt basieren die NATO-Sicherheitsabkommen auf gegen-seitigem Einverständnis. Amerika-

nische Streitkräfte werden so lan-

ge in der Bundesrepublik bleiben,

wie sie gebraucht werden und so lange sie von der Bundesrepublik gewünscht sind". Der US-Präsi-

dent forderte die Sowjetunion auf,

ihren in verschiedenen Erklärun-gen bekundeten Friedenswillen

durch Taten zu untermauern. "Ei-

ne ehrliche sowjetische Friedens-

bemühung würde den Rückzug ih-

#### **Berlin: Senat** will Veränderung im Wohnungsbau

F. D. Berlin
Für eine langfristige Änderung
der Finanzierung des sozialen
Wohnungsbaus hat sich jetzt Berlins Bausenator Ulrich Rastem-borski (CDU) ausgesprochen. Vor Vertretern der Berliner Immobilienwirtschaft wies der Politiker darauf hin, der soziale Wohnungs-bau koste derzeit das Land Berlin jährlich rund eine Milliarde Mark. Durch die Aufwandsförderung des Senats, die eine Subventionierung der derzeitigen Kostenmiete von 30 Mark pro Quadratmeter mit 24 Mark pro Quadratmeter vorsieht, entstehe jährlich eine zusätzliche Belastung von 100 Millionen Mark.

Der Senator sprach sich dafür aus, auf längere Sicht die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus auf eine Mischung von Aufwands-subventionen und direkten Baudarlehen umzustellen, wie dies bis 1970 in Berlin praktiziert worden sei. Bei der 1987 erstmals fälligen Anschlußfinanzierung der nach 1970 gebauten Sozialwohnungen erwägt der Senat für die Mieter eine "Leistungsmiete, die nach subjektiven Einkommensverhältnissen gefordert werden soll".

Der Neubau von Sozialwohnungen werde in den Jahren 1985 bis 1990 von derzeit 7000 geförderten Wohnungen auf 6000 zurückgehen müssen. Eine Sättigung des Berliner Wohnungsmarktes sei aber

#### **Eppler erwartet Votum** gegen Nachrüstung Er prophezeit Diskussion über Austritt aus der NATO

RÜDIGER MONIAC, Bonn Für Erhard Eppler, Mitglied des SPD-Bundesvorstandes, gibt es keinen Zweifel mehr darüber, daß der Parteitag der Sozialdemokraten im November eine Stationie-rung von US-Mittelstreckenwaffen auf deutschem Boden im Zusammenhang mit dem NATO-Doppel-

beschluß verweigern wird. Im Deutschlandfunk sagte Epp-ler, er glaube, daß auf dem SPD-Parteitag zwei Positionen vertreten sein werden. Die eine umriß er mit dem Wort "Moratorium", die andere mit "laßt uns nein sagen". Die Anhänger des Moratoriums-Ge-dankens würden argumentieren, die Genfer Mittelstreckenverhandlungen zwischen den USA und der UdSSR seien noch nicht zu ausreichenden Ergebnissen gelangt: "Gebt ihnen noch einmal ein oder zwei Jahre Zeit für die Verhand-lungen." Währenddessen dürfe aber nicht stationiert werden. Die Vertreter der anderen Position würden, sagen: "Wir haben das jetzt lange genug angesehen, und die Stationierung kann in jedem

Fall unsere Sicherheit nur vermin-dern, also laßt uns nein sagen." Der baden-württembergische Sozialdemokrat weigerte sich aber vorauszusagen, welche Position sich auf dem Bonner SPD-Kongreß durchsetzen werde. Er zog jedoch ähnlich wie der saarlandische SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine die weitere Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der NATO in Zweifel: "Wer ge-gen den feststellbaren Willen einer Mehrheit der Deutschen die Stationierung der Mittelstreckenraketen unter allen Umständen durchsetzen will, der darf sich nicht wundern, wenn es eine Diskussion über die Mitgliedschaft in der NA-TO gibt. Das heißt: Ich bin nicht für den Austritt aus der NATO, aber ich halte eine Diskussion darüber für völlig unvermeidlich in dem Augenblick, wo – ja nun – gegen unsere Interessen und auch gegen den nach Umfragen klaren Willen der Mehrheit die Stationierung durchgedrückt werden soll und auch gegen den massiven Wi-derstand der Friedensbewegung."

Eppler sagte, er habe den NATO-Doppelbeschluß "von vornherein für falsch" gehalten. Heute müßten die Sozialdemokraten feststellen, daß sich "unsere amerikanischen Verbündeten ... herzlich wenig Mühe gegeben" hätten, in Genf zu einem Kompromiß zu kommen. Der jüngste Vorschlag Andropows laufe darauf hinaus, daß "nicht ein-mal hundert SS 20 übrigblieben". Wenn ihn die USA nicht aufgriffen, bleibe der SPD kein anderer Weg,

Shamir: Was haben die Sowjets vor? rer Invasionstruppen und der KGB-Einheiten aus Afghanistan beinhalten, auch eine Lockerung des Drucks auf Polen und seine Bürger, einen Abbruch der Hilfeleistungen an internationale Terro-risten und ein Ende des Einsatzes und des Nachschubs ihrer schrekkenerregenden chemischen und biologischen Waffen. Aktionen dieser Art würden von meiner Regierung prompt erwidert werden und eine neue und bessere Ära der Ost-West-Beziehungen begründen."

#### Gesagt

99 Die Entrüstung derer, die aus der Ausuferung unseres Sozialsystems Nutzen zogen, darf die Bundesregierung nicht

beirren.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Rolf Rodenstock, gestern in Berlin. Rodenstock forderte das Bundeskabinett auf, es müsse seinen marktwirtschaftlichen Kurs auch gegen Widerstände in die Kurs auch gegen Widerstände in die

#### Reagan besteht **Polen: Gewerkschaften** auf "starkem" fordern Rehabilitierung KSZE-Dokument ▲ Fortsetzung von Seite 1

Offener Brief an den Sejm in Warschau veröffentlicht

Mit der Veröffentlichung eines Briefes an den Seim (Parlament) haben Funktionäre des verbotenen Gewerkschaftsverbandes "Solida-rität", der verbandsunabhängigen autonomen Gewerkschaften und der Lehrergewerkschaft ihre erste gemeinsame Aktion seit Verhängung des Kriegsrechts am 13. De-zember 1981 unternommen. In dem offenen Brief wird die

Rückkehr zum pluralistischen System unabhängiger Gewerkschaf-ten in Polen gefordert. Außerdem wird die Freilassung der wegen illegaler Gewerkschaftsarbeit, der Teilnahme an Protestaktionen oder aus politischer Überzeugung Inhaftierten verlangt. Unabhängi-ge Gewerkschafter, die ihren Arbeitsplatz verloren hätten, sollten in Beruf und Organisation rehabilitiert werden. Der Text des Schreibens war am vergangenen Freitag-abend bei einem Treffen von Lech Walesa mit neun anderen Führern der in Polen verbotenen Gewerkschaften vereinbart worden. Walesa und die anderen Teilnehmer wa-ren vorübergehend festgenommen worden. Nach Angaben aus "Solidaritäts"-Kreisen befinden sich jetzt alle wieder auf freiem Fuß. In dem Brief heißt es, daß die

"Wiederherstellung gewerkschaftlicher Freiheit eines der unverzichtbaren Elemente einer so sehr herbeigesehnten wahrhaften nationalen Übereinkunft" sei. Das Schreiben war dem Seim am Montag zugeleitet worden. An demsel-

ben Tag hatten die Kommunisti-sche Partei und ihre politischen Gefolgsleute den ersten Nationalkongreß der "Patriotischen Bewegung der Nationalen Wiederge-burt" (PRON) beendet, dessen Ziel es ist, einen "Ausgleich" zwischen den gesellschaftlichen Kräften in Polen herbeizuführen und die Glaubwürdigkeit der Behörden in den Augen der Bevölkerung wie-derherzustellen. Die katholische Kirche hat bisher eine Mitarbeit

abgelehnt.
Politische Beobachter meinten, in dem Brief gewisse Anklänge an eine Predigt von Kardinal Jozef Glemp entdeckt zu haben, der während einer Messe am Sonntag in Krakau an die Behörden appel-liert hatte, auf die Stimme des Volkes zu hören. Der Brief schließt mit der Bemerkung, die Tatsache, daß das Schreiben von den Vertretern verschiedener gewerkschaftlicher Gruppierungen unterzeichnet wor-den sei, beweise, daß "eine plurali-stische Gewerkschaftsbewegung in der Lage ist, sich auf Dinge von grundlegender Bedeutung für die Arbeitswelt, die Nation und den

Widerstand gegen Blüms Sparpläne

Die Pläne von Bundesarbeitsmi nister Blüm, die Krankenversiche rung mit zwei Milliarden an der Entlastung von Rentenversiche-rung und Staatshaushalt zu beteiligen, stoßen auf den Widerstand der Krankenkassen, der Knappschafts-versicherung und der Arzte. Wir werden uns diesem Verschiebebahnhof widersetzen", kündigte die Bundesknappschaft gegenüber dem "Handelsblatt" an. "Wir leh-nen diese Pläne in Bausch und Bogen ab", erklärte der Bundesverband der Ortskrankenkassen (BdO) in Wiesbaden: "Man kann nicht gleichzeitig gegliedertes Sy. stem' und "Konkurrenz" sagen, aber laufend Milliardenbeträge auf die Kassen verlagern und das noch obendrein Stärkung der Selbstverantwortung' nennen,"

Auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Muschallik, wies die Plane von Blüm auf dem Deutschen Ärztetag in Kassel zurück. Ebenso will der verband der Angestellten-Kran-kenkassen (VdAK) sich nicht da-mit abfinden, "daß die Finanzver-schiebung früherer Jahre fröhliche Urständ' feiert". Blüm plant, den Bundeszuschuß zur Krankenversicherung der Knappschaftsrentner zu kürzen sowie die Tbc-Versorgung von der Renten- auf die Kran-kenversicherung zu verlagern.

#### Ohne Pessimismus in die neue Runde

Staat zu einigen".

• Fortsetzung von Seite 1

und französischen Systeme zu. Dabei gibt es auf der sowjetischen Seite eine offensichtliche Diskre-panz zwischen dem, was man öffentlich, zu propagandistischen Zwecken, von sich gibt, und was man privat, also in Genf, sagt. Öf-fentlich verneint Moskau die Berechtigung der NATO-Nachrüstung rundweg, weil der Westen bereits mit den britischen und französischen Mittelstreckensystemen sein INF-Arsenal in Stellung habe. Moskau könne also nur über eine Abrüstung seiner Bestände mit Blick auf diese westlichen Waf-fen verhandeln. Das ist gewisser-maßen die sowjetische Version einer "Null-Option": Null an amerikanischen neuen Systemen.

Der vorliegende sowjetische Vertragsentwurf aber scheint weniger maximale Forderungen zu vertreten, wenngleich er weiterhin die Anrechnung der französischen und britischen Waffen verficht. In ei-

nem in der "Washington Post" am 8. Mai veröffentlichten Aufsatz schreibt Lawrence Eagleburger, Staatssekretär im State Department: "Sie (die Sowjets) schlägen spezifisch vor, daß die Anzahl der britischen und französischen nuklearen Mittelstreckensysteme von der Obergrenze abzuziehen sei, die man nach ihren Vorstellungen für die US-Systeme setzen soll."

In dieser Formulierung deutet sich die neue Marschrichtung der Sowjets für Genf an. Sie verlassen am Verhandlungstisch ihre "Null-Option" und gehen auf eine For-mel, die sowjetische Raketen ge-gen einen "Mix" aus amerikani-schen, britischen und französischen Systemen austarieren will. Damit würden sie den westlichen Entschluß zur Nachrüstung konzedieren, in der endgültig zu verein-barenden Zahl aber "Amerika und alle übrigen" gegen das sowjeti-sche Potential aufrechnen. Anders ausgedrückt: Sie würden von der Gleichgewichtszahl, die die Amerikaner vorschlagen, die französihe hand der alten Linke dem finterstund des G Mille Williamsburg zu remittlich nur noch schen und britischen Waffen .abziehen".

Es ist noch nicht zu erkennen, wie dieser Gegensatz in den beiden Positionen überwunden werden kann. Ebenso ungewiß ist, ob man sich darüber einigt, daß eine Ver-minderung der sowjetischen Bedrohung gegenüber Europa nicht bedeuten darf, daß diese Bedrohung dann nach Asien, gegenüber Engule in die Wegl

Paul Nitze, der amerikanische Chef-Unterhändler, bekommt jedenfalls die denkbar weiteste Flexibilität für die am Dienstag beginnende Verhandlungsrunde mit auf den Weg. Wenn die Sowjets auf den "Interim-Vorschlag" Präsident Reagans vom 29. März nicht mit einem eigenen, zahlenmäßig genau aufgeschlüsselten Gegenvorschlag reagieren, wird Nitze befugt sein, seinerseits den Interim-Vorschlag des Präsidenten mit genauen amerikanischen Zahlenvorstellungen auf- und auszufüllen.

#### den jüngsten Erklärungen aus Kai-PLO an Verhandlungen oder durch die Ratschläge der arabitung, die im jüngsten Brief Präsischen Liga erreicht werden. Wa-shington versteht unsere Position dent Reagans an den syrischen Präsidenten Assad zum Ausdruck jetzt besser. Wir müssen wieder zu gekommen war. Shamir sieht sie Camp David zurück. Das libaneso: "Die Amerikaner sagen nicht, was aus den Golan-Höhen werden sisch-israelische Abkommen ist ein guter Schritt in die Richtung, soll. Sie meinen nur, und haben die uns Camp David weist." Der das auch immer gesagt, daß diese Reagan-Plan stehe, so habe Shultz Frage durch Verhandlungen gelöst

werden soll. Wir halten diese Frage aber nicht für aktuell und die Vereinigten Staaten kennen unsere Haltung dazu sehr gut. Sie wissen, daß jeder Versuch, darüber zu verhandeln, scheitern würde."

israelisch-amerikanischen Beziehungen haben sich nach den Worten Shamirs in der letzten Zeit ständig verbessert. Unsere Interessen sind weitgehend identisch. Während der Verhandlungen über das Abkommen haben die Amerikaner auch die Rolle der PLO in der Region neu einzuschätzen gelernt. Der Frieden kann nicht durch eine Teilnahme der in Jerusalem versichert, "nicht im Widerspruch zu Camp David und die Amerikaner werden diesen Plan nicht ohne weiteres aufgeben. Die Erfahrung der libanesisch-israelischen Verhandlungen aber habe die Amerikaner gelehrt, daß es bes-ser sei, zunächst Israel zu konsultieren, bevor man einen Plan ver-

Die israelisch-ägyptischen Beziehungen sieht Shamir in diesem Zu-sammenhang auch auf dem Weg der Besserung. Zwar könne man heute nur noch von einem "kalten, formellen Frieden ohne wirkliche Normalisierung" sprechen. Nach ro aber werde der ägyptische Botschafter wieder nach Tel Aviv zurückkehren, "sobald das israelisch-libanesische Abkommen unter-zeichnet ist". Auch auf die Nahostpolitik der Europäer sollte dieses Abkommen "Einfluß nehmen". Shamir: "Manche Staaten Europas sollten ihre Beziehungen zu uns jetzt verbessern. Denn es war eine Unterstellung, zu behaupten, Israel wolle Libanon nicht verlassen, sondern durch ein Hinauszögern der Verhandlungen seine Präsenz im Nachbarland festigen und verlängern, oder gar die Reagan-Initiative sabotieren. Das ist und war ein absurder Gedanke. Einige Europä-er müssen nun einsehen, daß ihr Urteil falsch war." In der Umgebung Shamirs ist zu hören, Israel erwarte jetzt eigentlich, daß die Europäer konsequenterweise diplo-matischen Druck auf Syrien ausüben, um dem Frieden in Libanon und Nahost zum Durchbruch zu

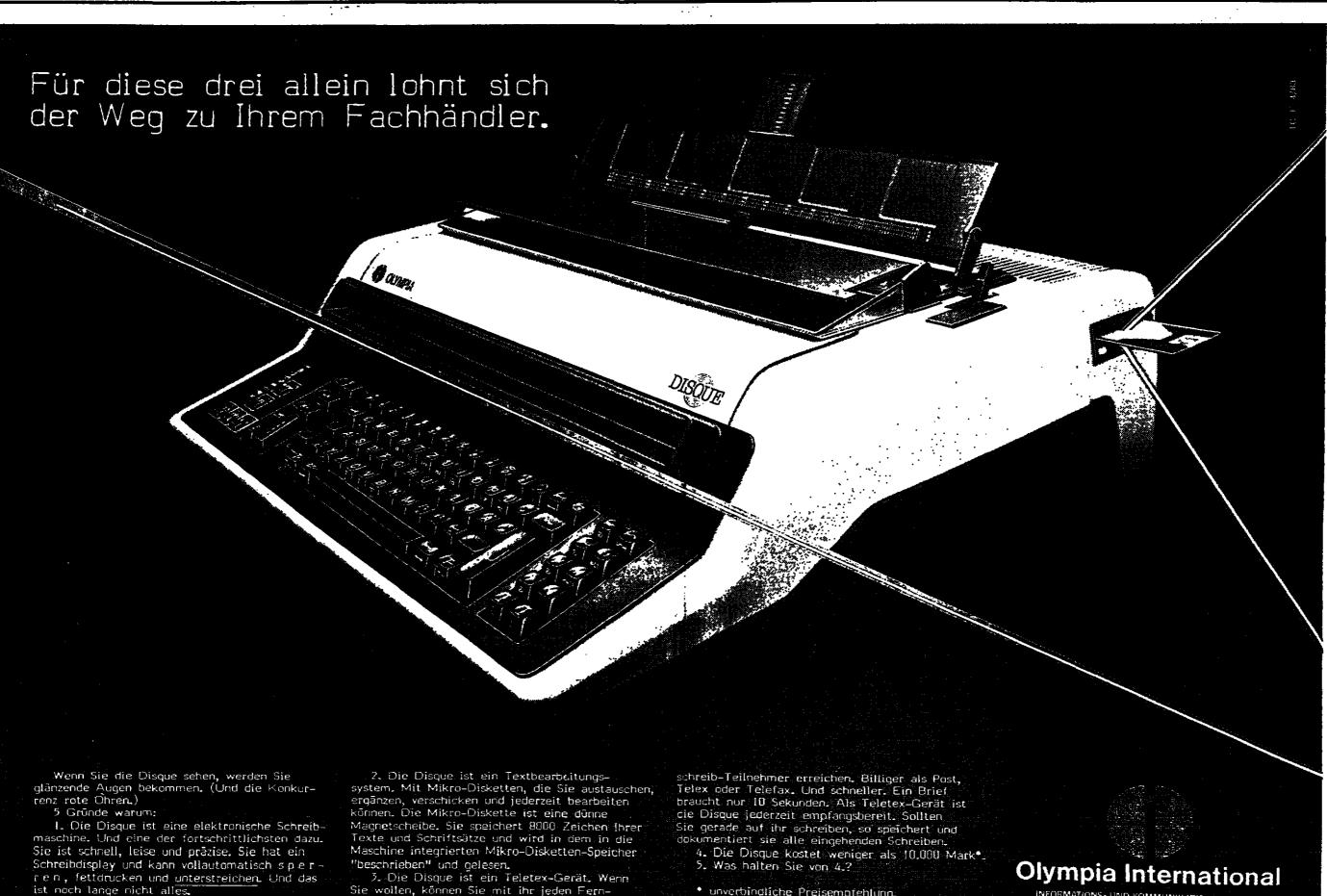

Sie wollen, können Sie mit ihr jeden Fern-

unverbindliche Preisempfehlung.

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONS-SYSTEME

ng guring i

abrlichen Wirt schaftsgr mifen wenn in William ie Fonschmitte in der Devisenmankti.nterwenta beider Ermontung einer Währungssystems erre Nun wird miemand **w**istabilere Wechselk schenswert stadt Doch dieser Wunschtraum in: m, wenn die Wirtschaf emzpolitik in verschied den mit Erfelg gleiche seiem Dafür mit es Bespiele Man denke r Bundesrepublik und d

kode. Wo es diese K icht gibt. klappt es auc! de Stabilité: der Wec

De haung norwendig v Abwertungen des fran

Rücksc

bei der

desposes a mischae

nack has the entsoft desposed and Classification and the least state of the state o

Pariser

Fantosische Felitike in der Wild innsche ger greber Gehärden Weite Blost man ein. weite Bussen, so stößt de Kultssen, so stößt

selen au einen hanen

miegossisone Interess

ed als Suateprasid

and einer Emplang Pales an Rande des (

setteren au re. ein

wecks Ruckkehr zu is

ekursen zu in ieral

Diese neueritorie fran

matire. Se transier Sau

iber Interventionen ar

annarkten gesprochet

mode industrienations

Berschland Literzeugh

mayanga sagat waga

Doen Mitterrand gibt fr drom sogar. Frankr gne kundige Tedhah

Watturgs-Gio!

Voi

hancsind der beste Bev 🕻 erscheint es denn Opervers, dan ausgerec a nicht schwierig zu want Minerand mit s denng koordinierter In en am Devisenmarkt Sabilisierung der Kurse des japaruschen Ye empaischen Währunge Wenn nicht alles

BDI / Rodenstock: Nicht nur Maßnahm

Der Präsiden: des Brindes der Deutschen

1000, Rolf Roderstock an die Bundesregie Mestande den klaren m Mattichen Furs der Wi Mik jetzt durch adaqu the zur Steigerung dahlichen Leistungsfäh Tet unsuseizen duptversammiung der migung Deutscher meter und Handelsm de erklärte er in Ber tonsequente et in de la sustante de -drente eine breit angelegte und lavestitionsfi

TWA. Und Sie sir

Das durch die Reformen der 70er

Widerstand gegen Blüms Sparpläne Sparpläne

Nr. 109 - Mittwoch II.

Die Plane von Bund anister Blüm, die Franken ning mit zuer Milliaren nung und Staatshauchauften gen, stoßen auf den Milliaren der Krankenkassen der der Milliare der stem uni Konden le stem uni Konden le stem uni Konden le stem die Kassen le stem uni konden le stem uni konden le Kassen le stem uni konden le kassen le stem uni konden le stem uni kon

Auch der Schalen Auch der Senärztlichen Bundestelle Muschalten Bundestelle Muschalten Beindestelle Muschalten Deutschen Deutschen Blüm auf dem Deutschen Anzeitelle Kerikassen Anzeitelle Muschalten Bundesz schiebung der Anzeitelle B Zu Kurzen boute die Pat kenversionerand an verter

kaner vorschlagen de b schen und britischen Es ist nuch nicht a. R. Wie dieser Gegenselt inde Positioner unervunder: kann Ebens ungembig; such darater eines, dalla minderand her someth dronung gegen der Edig bedeuter dan del der hung dann flest Asies & den Weg Wern die Sonen Untermit Voordag in Reagans von 14 Marie ement et tener avhenna aufgeschlosse ter Gegeng reagneten - to Note eig Seinerseits den Internis des Prasidenten un gene gikamischen Genlen om

auf und durchfelber.

Rückschritt bei der Post hg – Endlich kommen die schö-

nen Zeiten des anthrazitgrauen deutschen Einheitstelefons zurück: Nachdem die deutsche Bundespost sich entschlossen hat, die Installierung und Gestaltung der neuen Breitbandmedien selbst in die Hand zu nehmen, harren wir mit Spannung der Scheußlichkeiten, die uns unterder Bezeichnung "Endgeräte" demnächst ins Haus steben - Fernsehapparate etwa oder Rundfunkempfänger, aber auch private Zusatzeinrichtungen wie Videokameras.

Wozu das gut sein soll? Nun, immerhin ist es eine sinnvolle Maßnahme zur Existenzsicherung von Beamten. Schließlich ist der Markt für Kommunikations-

technik ein wachsender Markt soll man den allein der freien Wirtschaft überlassen? Etwa dem Elektrohandwerk, das bisher in den Wohnungen die Strippen zog, wenn ein Fernsehgerät anzuschließen war? Oder den Herstellern der Endgeräte, die womöglich den in diesem Bereich wahr. den in diesem Bereich wahr-scheinlichen technischen Fortschritt in einer Weise vorantreiben, die Beamte überfordern könnte? Dies ist zu verhindern, und darum wird jetzt die Deutsche Bundespost die technischen Richtlinien festlegen und über die Zulassung entscheiden.

Wird sie? Im Wirtschaftsmini-sterium, wo bekanntlich die Marktwirtschaft zu Hause ist, soll es Proteste gegeben haben. Das liegt aber wahrscheinlich daran, daß dort vor einiger Zeit die an-thrazitgrauen Telefone gegen mo-derne grüne Apparate ausge-tauscht worden sind.

#### Pariser Währungsillusionen Von CLAUS DERTINGER

Französische Politiker sind auch in der sozialistischen Ära Mei-ster großer Gebärden und großer Worte. Blickt man ein wenig hinter die Kulissen, so stößt man nicht selten auf einen harten Kern natio-nalegoistischer Interessen. So auch jetzt, als Staatspräsident Mitterrand einen Empfang im Elysee-Palast am Rande des OECD-Ministertreffens nutzte, eine internatio-nale Währungs-Gipfelkonferenz zwecks Rückkehr zu festen Wechselkursen zu fordern.

Diese neuerliche französische Initiative, die von der Sache her freilich auf der alten Linie liegt, ist vor dem Hintergrund des Gipfels Ende Mai in Williamsburg zu sehen, wo vermutlich nur noch am Rande über Interventionen an den Devisenmärkten gesprochen wird, weil große Industrienationen wie die USA und die Bundesrepublik Deutschland überzeugt sind, daß Eingriffe in die Wechselkursbildung letztlich doch nichts bringen und häufig sogar mehr schaden als

Doch Mitterrand gibt nicht auf. Er droht sogar, Frankreich werde seine künftige Teilnahme an den jährlichen Wirtschaftsgipfeln über-prüfen, wenn in Williamsburg keine Fortschritte in der Frage der Devisenmarktinterventionen und bei der Errichtung eines stabileren Währungssystems erreicht wer-

Nun wird niemand bestreiten, daß stabilere Wechselkurse wün-schenswert sind. Doch läßt sich dieser Wunschtraum nur realisieren, wenn die Wirtschafts- und Finanzpolitik in verschiedenen Ländern mit Erfolg gleiche Ziele an-steuern. Dafür gibt es durchaus Beispiele. Man denke nur an die Bundesrepublik und die Niederlande. Wo es diese Konvergenz nicht gibt, klappt es auch nicht mit der Stabilität der Wechselkurse. Die häufig notwendig werdenden Abwertungen des französischen Franc sind der beste Beweis dafür.

So erscheint es denn geradezu Dervers, daß ausgerechnet Paris dieses Thema hochspielt. Aber es ist nicht schwierig zu erahnen, worauf Mitterrand mit seiner Forderung koordinierter Interventionen am Devisenmarkt und einer Stabilisierung der Kurse des Dol-lars, des japanischen Yen und der europäischen Währungen hinaus will Wenn nicht alles täuscht,

kommt es Paris gar nicht darauf an, größere Wechselkursschwan-kungen mit Eingriffen der Zentralbanken in den Devisenmarkt zu verhindern, sondern den Dollarkurs von seiner für Frankreich störenden Höhe herunterzuholen. Denn der teure Dollar nährt in unserem Nachbarland die Inflation, die freilich aus anderen heimischen Quellen noch viel stärker

So nützlich und wünschenswert stabile Wechselkurse auch sein mögen, weil sie helfen, manche Friktionen im internationalen Waren- und Kapitalverkehr zu verhindern: Feste Wechselkurse bewir-ken genau das Gegenteil des ge-wünschten Effekts, wenn sie nicht durch ein von der Wirtschafts- und Finanzpolitik gelegtes solides Fundament abgesichert sind.

Auch dafür liefert gerade wieder der französische Franc ein Parade-beispiel. Sein Kurs ist im Europäi-schen Währungssystem (EWS) doch nur mit Hilfe eines ganzen Bündels dirigistischer Maßnahmen zu halten. Die französische Devisenbewirtschaftung, die uns an die Zeit der Devisenarmut nach dem Krieg erinnert, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Spielart des Protektionismus, die den hochgelobten Prinzipien eines völlig freien Handels- und Kapitalver-kehrs über die Grenzen Hohn

Colange die wirtschafts- und fi-Onanzpolitische Konvergenz ein Traum bleibt – und mit diesem Zustand werden wir wohl trotz al-ler Gipfelbeteuerungen weiterleben müssen - brauchen wir auch flexible Wechselkurse als Scharnier zum Ausgleich der Spannungen, die aus unterschiedlichen Zielsetzungen in den einzelnen Ländern resultieren. Die Wechselkurse würden ganz automatisch viel stabiler, wenn in der Wirtschafts- und Finanzpolitik international mehr Harmonie herrschte.

Mit Interventionen der Notenbanken ließen sich zwar gewiß manche kurzfristigen übertriebenen Wechselkursschwankungen glätten. Selbst das ist schon schwierig, wie die Erfahrung zeigt. Ganz und gar illusorisch ist die Vorstellung, Zentralbankeingriffe könnten à la longue verhindern, daß nationale Fehlentwicklungen auch auf die Wechselkurse durch-

BDI / Rodenstock:

#### Nicht nur Worte – adäquate Maßnahmen müssen folgen

HEINZ HECK, Bonn Der Präsident des Bundesver-bandes der Deutschen Industrie (BDI), Rolf Rodenstock, hat gestern an die Bundesregierung appelliert, "trotz aller zu erwartenden Widerstände den klaren marktwirt-schaftlichen Kurs der Wirtschafts politik jetzt durch adaquate Maßnahmen zur Steigerung der wirt-schaftlichen Leistungsfähigkeit in die Tat umzusetzen". Vor der Hauptversammlung der Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter und Handelsmaklerver-bände erklärte er in Berlin: "Die Entrüstung derer, die aus der Aus-uferung unseres Sozialsystems Nutzen zogen, darf die Bundesre-gierung nicht beirren." Konsequente Haushaltssanie-

ring eine breit angelegte Innova-tions- und Investitionsförderung

zerrender Subventionen in der Bundesrepublik und vorrangig in der Europäischen Gemeinschaft würden Wachstumsimpulse frei-setzen, die die Wirtschaft wieder in Gang brächten und eine verbesserte Arbeitsmarktsituation erwarten ließen.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen gehören für Roden-stock eine schrittweise Entlastung der Unternehmen bei den erragsder Unternehmen bei den erragsunabhängigen Steuern, verbesserte Möglichkeiten zur Eigenkapitalbildung und ein Abbau der administrativen Hemmnisse, die in der
Vergangenheit Innovationen und
Investitionen behindert hätten.
Umweltpolitik müsse immer auch
wirtschaftlich tragbar bleiben, um
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie
nicht zu gefährden. HAUSHALT '84 / Ausgabenkürzungen – EG-Kommission fordert höheren Beitrag

WELT DER WIRTSCHAFT

#### Bonn noch uneins gegenüber, Milliarden-Forderungen aus Brüssel

Die Bundesregierung ist noch uneins, wie sie auf die Forderung

der EG-Kommission nach zusätzlichen Milliarden-Einnahmen reagieren soll. Während Finanzminister Stoltenberg Bonner Sparsamkeit auch für die EG empfiehlt, steht Außenminister Genscher den Brüsseler Forderungen nicht ganz ablehnend gegenüber. Das Thema hat auch die gestrige Sondersitzung des Kabinetts über den 1984er Bundeshaushalt beschäftigt.

Während sich die Bundesregierung daran macht, weitere sechs bis sieben Milliarden Mark Ausgaben aus dem 1984er Haushalt zu streichen, um dessen Zuwachs gegenüber 1983 auf zwei Prozent oder rund fünf Milliarden Mark zu begrenzen, begnügt sich die EG-Kommission nicht einmal mit dem zehnprozentigen jährlichen Ausgabenzuwachs, der mit dem beute geltenden Modell zu finanzieren

sei. Die von Brüssel geforderte Aufstockung des Gemeinschaftsanteils an der Mehrwertsteuer von derzeit eins auf bis zu 1,4 Prozent bedeutete für Bonn bei voller Ausschöpfung des neuen Rahmens Mehrbelastungen von bis zu vier Milliarden Mark jährlich. Auch wenn nicht im ersten Jahr mit dem Anstieg auf 1,4 Prozent gerechnet wird, so wird damit doch die Dis-krepenz in der Entwicklung der Bonner und Brüsseler Finanzen

augenfällig. Da die Brüsseler Forderung beim Treffen der Außenminister am Wochenende (14/15. Mai) in Gymnich und am 24./25. Mai in Brüssel erörtert wird, hat sich das Kabinett gestern abend um die Festlegung einer Marschroute für

**AUF EIN WORT** 

99 Es ist wenig solidarisch, wenn die Bediensteten

des öffentlichen Nahver-

kehrs sich ihren Streik-

verlust von ihren Kolle-

gen aus der freien Wirt-

schaft bezahlen lassen.

Thomas Selter, Vorsitzender des Bundesverbandes Junger Unter-

Stärker als gemeinhin bekannt ist, hat sich die deutsche Stahlin-

dustrie in den letzten Jahren in den

Kreis der Subventions-Bittsteller

eingereiht. Wie aus einem Bericht

der EG-Kommission hervorgeht, beantragte sie im Zeitraum von

1980 bis Ende Januar 1983 in Brüs-

sel die Genehmigung von Beihilfen

im Gesamtumfang von fast fünf Milliarden Ecu (rund 11,75 Milliar-

Von diesen Gesamtbetrag wur-den bis zum Stichtag allerdings nur Maßnahmen im Umfang von 633 Millionen Ecu (1,49 Milliarden

Mark) genehmigt, wovon der weit-aus größte Teil auf Arbed Saarstahl entfiel. Anträge über 4,27 Milliar-den Ecu (9,94 Milliarden Mark)

werden zur Zeit noch geprüft. Au-Berdem stehen noch die genauen Meldungen im Zusammenhang

mit der jüngsten geplanten Unter-

nehmer.

die durch ihre Schuld zu spätzur Arbeitkommen. 99

FOTO: SACH FOTO-STUDIO

die Verhandlungen bemüht. Zu-dem wird befürchtet, daß das Thema den europäischen Gipfel am 6./ 7. Juni in Stuttgart, dessen Tages-ordnung ohnehin schon überfrachtet ist, zusätzlich belasten wird.

Ungeschtet der vorsichtig positi-ven Haltung Genschers überwiegt bei den beiden Nettozahlern der Gemeinschaft, also Bonn und London, die Ablehnung. Vor allem Ita-lien, Griechenland – und teilweise Frankreich - drängen auf eine verbesserte Ausgangsposition für ihre Produkte, bevor Spanien und Portugal der Gemeinschaft beitreten. Folgerichtig plädieren sie für eine bessere Dotierung der EG-Finan-Damit geraten erneut die Agrar-

ausgaben der Gemeinschaft, die ohnehin mit rund zwei Dritteln den Löwenanteil in Brüssel bestreiten, ins Visier der Finanzpolitiker. Je nach Ausgang der mehrfach verschobenen Agrarpreisrunde 1983 könnte Brüssel sogar schon in die-sem Jahr in Finanznöte geraten. Hier ist unter dem bis Ende Juni reichenden deutschen EG-Vorsitz Landwirtschaftsminister Kiechle gefordert. Bonner Experten sind ohnehin überzeugt, daß seit mindestens einem Jahr-

STAHLBAU

Wettbewerb im

Ausland verzerrt

"Die Stahlbauer rufen nicht nach

dem Staat. Wir brauchen keine Sub-

ventionen." Diesen in der Stahl-

branche nicht gerade selbstver-ständlichen Verzicht erklärte Hans-

Jürgen Dankert, Präsident des Deutschen Stahlbau-Verbandes (DSTV) anläßlich der Mitglieder-

versammlung des DSTV. Man wolle jedoch fairen Wettbewerb.

Diesen sehen die zumeist mittel-

ständischen, im DSTV zusammen-

geschlossenen Unternehmen gleich

zweifach bedroht: Einmal durch

Preisnachlasse zwischen 200 und 300 Mark je Tonne Stahl, die die Stahlindustrie für Exporte in Nicht-

EG-Länder gewähre. Stahlbezieher

für Stahlbauexporte in diese Län-

der kämen dagegen nicht in den

Genuß entsprechender Rabatte.

Zum anderen befürchten die deut-

schen Stahlbauer, daß für Stahlher-

stellung oder Schiffbau gezahlte

Subventionen bei den Empfängern

letztlich in Nebenzweige wie den

den Mark erhöhen. Diese Steige-

rung geht auf einen großen Export-

erfolg (plus 43 Prozent) zurück, der-

bei einem Exportanteil von 15 Pro-

Prozent mehr als wettmache.

zent - das Inlandsminus von 1,3

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT / Stahlbeihilfen betragen fast 12 Milliarden Mark

nehmensneuordnung aus, über die die Kommission ebenfalls Ende

Ein Vergleich mit anderen EG-Ländern zeigt, daß die Bundesre-publik bei einem Anteil von einem Drittel der Stahlerzeugung immer-

hin 19 Prozent des Gesamtbetrages der in Brüssel angemeldeten Stahl-

beihilfen auf sich zieht. Bei den bis

zum 31. Januar genehmigten Pro-jekten mußte sie sich allerdings

noch mit rund sieben Prozent

Dagegen wurden von der EG-

Behörde aus Frankreich Anträge

im Gesamtbetrag von 3,67 Miliar-den Ecu (1 Ecu = 2,35 Mark) geneh-migt, aus Großbritannien von 2,01 Miliarden Ecu, aus Belgien von

1,57 Milliarden und aus Italien von

695 Millionen Ecu. Zusammen

wurden in dem Dreijahreszeitraum damit Zuwendungen von neun

Deutsche Industrie großer Bittsteller

Juni entscheiden muß.

Stahlbau fließen.

H. G. STÜWE, Bonn

der verschobene durchgreifende Reform der Brüsseler Agrarpolitik nur gelingen kann, wenn dem Aus-gabenzuwachs "ein Deckel verpaßt

Der Forderung nach Ausgaben-steigerungen in Milliardenhöhe einfach nachzugeben, wäre somit keine europafreundliche Hand-lung, sondern eher das genaue Gegenteil. Ob allerdings zum Beispiel bei der gegenwärtigen schwierigen innenpolitischen Lage in Frank-reich eine solche Reform heute eine Chance hätte, wird auch in Bonn bezweiselt. Gerade die Entwicklung der Agrarausgaben in Brüssel zwingt jedoch zu raschen Entscheidungen. Bei fallenden Weltmarktpreisen und damit wachsenden Preisdifferenzen für Agrarprodukte mit Preisgarantie wird auch die Brüsseler Kasse wieder stärker strapaziert (Ausgabensteigerung im ersten Quartal etwa 30 Prozent gegenüber dem Vor-jahr). Bonn drängt darauf, daß auch die übrigen Ausgaben, so die für Verwaltung und die Subventionen, genauer unter die Lupe genommen werden.

Stoltenberg fühlt sich in seiner Haltung auch durch ein Votum des Bundestages vom vergangenen Jahr bestärkt. Danach sollen "die anstehenden Haushaltsprobleme der Gemeinschaft in den Grenzen der bestehenden Eigenmittel", also vor allem der Ein-Prozent-Mehrwertsteuergrenze sowie durch wirksame Sparmaßnahmen, in erster Linie bei den Agrarausgaben,

**OPEC** 

#### stark gefallen dpa/VWD, Hamburg

staaten der Organisation erdölex-portierender Länder (Opec) waren 1982 um mehr als 50 Milliarden US-Dollar (121 Milliarden Mark) niedriger als ein Jahr zuvor. Mit insgesamt 201,9 Milliarden Dollar fielen sie – nach einer Übersicht der Deutsche Shell AG vom Dienstag-gegenüber dem 1979 erreichten Höchststand von 278,8 Milliarden Dollar um mehr als ein Viertel, gegenüber 1981 (252,9 Milliarden) um ein Fünftel. Wie aus der jährlich veröffentlich-

ten Schätzung hervorgeht, war Saudi-Arabien Hauptleidtragender dieser Entwicklung. Mit nur 76 Milliar-den Dollar erzielten die Saudis nur noch zwei Drittel ihrer Einnahmen von 1981 (113,2 Milliarden Dollar). Lediglich Iran, das seine Ölausfuhr verdoppelte, nahm 1982 mit 19 Milliarden Dollar deutlich mehr ein als in den beiden Vorjahren (8,5 bezie-hungsweise 13,5 Milliarden Dollar) und erreichte praktisch wieder den Stand von 1979. Die übrigen Opec-Mitglieder verloren durchweg zwi-

Die deutsche Stahlbauindustrie mit 82 000 Beschäftigten in 1200 Betrieben konnte ihren Umsatz 1982 um 3,8 Prozent auf 9,93 Milliar-Maßgeblich für den Rückgang war ein Sinken der Ölverkäufe von 1,04 Milliarden Tonnen (1981) auf 845 Millionen Tonnen (1982). Der zwischenzeitlich eingetretene eingetretene Preisrückgang für Rohöl schlug da-

Einkünfte sind

Die Öleinkünfte der 13 Mitglied-

schen zehn und 23 Prozent ihrer Einnahmen

gegen noch kaum zu Buche.

Milliarden Ecu (21,2 Milliarden Mark) bewilligt. Von den noch im Prüfungsstadium befindlichen An-trägen entfallen aus der Bundesre-

publik mit 1,43 Milliarden Ecu die

meisten auf Ruhrstahl, wobei 703

Millionen in der Rubrik "Zuschüs-se/Zinsszuschüsse" und 723 Millio-

nen als "Bürgschaften/Darlehen zum marktüblichen Zinssatz" regi-

zum marktibilichen Zinssatz registriert werden. Namentlich genannt werden außerdem Arbed
Saarstahl, Dillinger, Hoesch,
Klöckner/Maxhütte, Korf, Krupp,
Mannesmann, Peine-Salzgitter,
Thyssen und Wuppermann.
Die Italiener stehen beim Gesomtungsng der noch nicht ent

samtumfang der noch nicht ent-schiedenen Beihilfengesuche bei

weitem an der Spitze. Von Vorha-ben im Betrag von 6,89 Milliarden

Ecu hängen am Stichtag noch 89,9

Prozent in der Luft. Sie stammten fast ausschließlich vom Konzern Italsider.

#### Neuer Termin für Bonn (Rei.) - Der Projektleiter

Bildschirmtext (Btx) beim Bundespostministerium, Eric Danke, hat gegenüber dem Deutschen Industrie und Handelstag in Bonn be-kräftigt, daß als möglicher Eröff-nungstermin für den neuen Fernmeldedienst Btx der 2. Mai 1984 ins Auge gefaßt wird. Die Computerfirma IBM habe zugesichert, bis dahin die erforderlichen Rechner, die schon ursprünglich im September 1983 installiert werden sollten, zu liefern. Der DIHT hatte Sicherheit für die Planungen seiner Mitglieder gefordert. Einstweilen soll der Kreis der Informationsanbieter auf die Zahl der Feldversuch-Teilnehmer

Düsseldorf (lf.) - Die Commerzbank AG begibt über ihre Tochter nmerzbank International S. A. in Luxemburg (CISAL) eine Op-tionsanleihe über 100 Millionen US-Dollar. Die Emission wird über ein internationales Konsortium plaziert: sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird zu 7 Prozent verzinst. Das Optionsrecht ermöglicht es dem Zeichner einer 1000-Dollar-Schuldverschreibung, innerhalb von fünf Jahren 12 Commerzbankaktien zum Preis von 171 Mark pro Stück zu beziehen.

Entlassungen notwendig

Hamburg (zy) - Bundesverkehrs-minister Werner Dollinger hat gestern in Hamburg die Ansicht ver-treten, daß mehr als 10 000 Mitarbeiter der Bundesbahn in der nächsten Zeit freigesetzt werden müssen, um den Personalüberhang abzubauen. Dollinger wollte sich auf der Tagung des Verbandes der Autobahnraststätten aber nicht festlegen, in welchem Zeitraum diese Entlassungen erfolgen sollen. Bei einem zu erwartenden Defizit von 7,2 Milliarden Mark und einem Schuldenberg von 60 Milliarden Mark im Jahre 1987 "müssen wir uns etwas einfallen lassen, um die Bahn nachhaltig zu

Basel (VWD) – Die Ende April erfolgte Vergabe eines Überbrük-kungskredits von 100 Mill. Dollar an tionalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist seitens europäischer Währungs-behörden bestätigt worden. Insge-samt seien acht Zentralbanken an dem Kredit beteiligt, darunter auch die von Österreich, der Schweizund der Bundesrepublik Deutschland. Wie es dazu weiter heißt, habe Unvon der BIZ herausgelegten Kredit über 510 Mill. Dollar in vollem Um-

#### Kritik an Bonner Plänen zur Vermögensbildung HARALD POSNY, Bonn

Jahre geschaffene hohe gesetzliche Anspruchsniveau, die mit hoher Arbeitslosigkeit stark abgeschwächte Entwicklung des Beitragsaufkommens und die sich rapide verschlechternde demographische Entwicklung bei der imper weniger Abtive immer weniger mer weniger Aktive immer mehr Rentnern gegenüberstehen, zwingt zu einem neuen Durchdenken des Systems der gesetzlichen Alters-und Hinterbliebenenversorgung. Nach Worten des aus seinem Amt ausgeschiedenen Vorsitzenden des Verbandes der Lebensversicherungs-Unternehmen, Karl-Heinz Wessel, sind dafür zwar An-sätze in der Sozialpolitik der neuen Bundesregierung sichtbar, doch zeige auch sie, daß sie gegen "rentenpolitisch fragwürdige Entscheidungen nicht gefeit ist". Auf der Mitgliederversammlung des Ver-bandes nannte Wessel Pläne, Sonderzahlungen für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge künftig zu zwölfteln. Dies führe zwar zu erhöhter Liquidität in der Rentenversicherung, führe aber auch später zu zusätzlichen Ren-tenansprüchen. Gleiches gelte auch für den geplanten Wegfall der Sozialversicherungsfreibeit im Hä

Kritisch setzte sich Wessel auch mit Meinungen auseinander, das Miteinander von gesetzlicher, betrieblicher und privater Alters-Vor-sorge als nicht mehr zweckmäßig darzustellen. Dies würde bedeuten, daß im Hinblick auf die künftige

Sozialversicherungsfreiheit in Hö-he von 100 DM beim Weihnachts-

Belastung der Bürger mit Beiträ-gen zu ihrer sozialen Sicherung keine Rücksicht genommen zu werden brauche, daß ihnen bestimmte Einkommensteile für pri-vate Sicherungsmaßnahmen ver-

Nach den Worten Wessels hat auch die Regierungserklärung Helmut Kohls wünschenswerte Appelle an Eigenverantwortung und Privatinitiative vermissen lassen. Statt Arbeitgeber zu ermuntern, neue betriebliche Altersversorgungswerke zu errichten oder bestehende auszubauen, würden von Politikern Maßnahmen diskutiert oder beschlossen, die geeignet sind, den Bewegungsspielraum in diesem Bereich einzuengen. Dies sei schwer verständlich vor dem Hintergrund der Forderung aller Parteien, auch denjenigen Arbeitnehmern eine betriebliche Versorgung einzuräumen, die sie bisher noch nicht hatten.

Wessel begrüßte zwar die Pläne zur Aufstockung des 3. Vermö-gensbildungsgesetzes von 624 auf 936 DM, meldete aber erhebliche Vorbehalte gegenüber der Beschränkung auf Investitionen im Produktivvermögen an. Rund 12 Millionen Arbeitnehmer im öffentliches Dienst, iv Klein- und Mittelbetrieben und bei Freiberuflern würden auf diese Weise ausgeschlossen. Wessel schlug vor, den erweiterten Rahmen von 936 DM für alle Aflagearten zuzulassen, ledigich in der Höhe der Arbeitnehmer von State en ziersparzulage nach Anlagearten zu über enzieren. 936 DM, meldete aber erhebliche

Das private Vermögenspolster

in der Bundesrepublik Deutschland

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Bildschirmtext: Mai 1984

beschränkt bleiben.

Neue Optionsanleihe

BIZ-Kredit für Ungarn

Ungarn durch die Bank für Internagarn zwar den im vergangenen Jahr fang zurückgezahlt, doch habe das

Das Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (IWG) hat den Versuch unternommen, das Vermö-

gen der Bundesbürger zu durchvate Vermögen schätzungsweise 5363 Milliarden Mark. Im Durchschnitt sind das 230 000 Mark je Haushalt. Zu berücksichtigen sind auch die Renten- und Pensionsan-sprüche mit 3031 Milliarden Mark. QUELLE: GLOBUS

Land einen kurzfristigen Kredit zur Überbrückung der Zeit benötigt, bis die nächste Zahlung seitens des Internationalen Währungsfonds im Juni erfolgt.

IWF optimistisch

Washington (VWD) – Der IWF beurteilt die Fähigkeit der nicht über Ölvorkommen verfügenden Entwicklungsländer, ihre Verschuldung abzubauen, zunehmend günstiger. Wie IWF-Generaldirektor Jacques de Larosiere vor US-Bankern weiter sagte, gründet der Fonds seinen Optimismus auf die zugegebenermaßen entscheidende Annahme, daß die Industrieländer zwischen 1983 und 1986 eine reale Jahreswachstumsrate von durchschnittlich 2,5 bis drei Prozent erreichen. Dies würde die Exportchancen der Entwicklungsländer erhö-

Erste China-Konzession

Peking (VWD) - Die ersten Explorationsverträge der Südchinesi-schen See und den südlichen Teil des Gelben Meeres hat heute eine Firmengruppe unter Leitung der BP in Peking unterzeichnet, gibt die China National Offshore Oil Corp. bekannt. Die BP-Gruppe hat damit Explorations und Erschließungs rechte für insgesamt fünf Trakte erhalten. BP Petroleum Develop-ment Ltd. wird als Operator fungieren. Einzelheiten über die Vertragskonditionen wurden nicht bekannt-

TWA. Und Sie sind da.

### Amerika jetzt zweimal täglich.

Jetzt starten wir zweimal täglich von Frankfurt nach New York. Um 10.50 Uhr und um 12.15 Uhr. Von dort aus geht's dann weiter in über 50 Städte der USA.

Mehr darüber bei Ihrem Reisebüro oder direkt von TWA.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen

USA / 1982 blieben die Gewinne unbefriedigend

#### Geringe Investitionsneigung

H.-A. SIEBERT, Washington Für eine Ausweitung der betrieblichen Investitionen ist die US-Wirtschaft noch zu schwach. Zu diesem Schluß kommt die McGraw-Hill Inc. New York, nach einer Umfrage unter 450 Unternehmen. Sie repräsentieren ein Drittel der Kapitalaufwendungen in Amerika. Das Ergebnis bestätigt die düstere Prognose der Reagan-Admi-

#### **Abonnieren Sie** Unabhängigkeit

in der Auswahl der Nachrichten gibt es für die WELT kein Zurück-drängen oder Bevorzugen bestimm-ter Richtungen. Unabhängigkeit bedeutet aber nicht Unentschiedenheit. Die WELT nimmt deshalb zu den Ereignissen klar und deutlich Stellung. Ihr Maßstab sind die Grundwerte unseres freiheitlichen Rechtsstaates. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich sicher orientiert.

#### DIE • WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen ber: DIE WELT.

Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 An: DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30

**Bestellschein** 

Bitte liefern Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monalliche Bezugspreis beträgt DM 23 60 ( Ausland 31,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schnflüch zu widerusen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Unterschrift: \_

nistration, die für das Gesamtjahr 1983 ein reales Minus von 3,8 Prozent vorausgesagt hatte – aller-dings mit einer voraussichtlichen Wende nach dem Sommer.

Laut McGraw-Hill sinken die Investitionen in diesem Jahr nominal um 1,3 Proezent auf 312,2 Milliar-den Dollar (763 Milliarden Mark), verglichen mit einem Rückgang um 5,5 Prozent 1982. Damit würde

1945 das Produktivvermögen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren schrumpfen. Legt man eine Verteuerung der Kapitalgüter, wie er-wartet, um 5,6 Prozent zugrunde, dann beträgt das preisbereinigte Minus 6,5 Prozent. Die Hälfte der befragten Firmen plant eine Aufstockung der Investitionen um 5,8 bis 22,1 Prozent.

Zu dieser Gruppe gehören die Her-steller von Kraftfahrzeugen, Flugzeugen, Instrumenten sowie Gum-mi- und Plastikartikeln. Die andere Halfte - Mineralöl- und Gasgesellschaften, Eisen und Stahl – hat die Ausgaben um 6,4 bis 35 Prozent beschnitten. Die Zurückhaltung der Unternehmen bedeutet, daß der Konjunkturaufschwung in den USA in der Hauptsache von den Verbrauchern getragen werden

Andere Umfragen zeigen, daß sich in Amerika das Gewinnbild zwar aufhellt, der große Durch-bruch aber noch auf sich warten läßt. So sind im ersten Quartal 1983 die Gewinne von 570 Firmen noch einmal um acht Prozent nach Steu-

ern gegenüber der gleichen Zeit-spanne des Vorjahres gesunken. Nach Angaben des Handelsministeriums haben die US-Unterneh-men 1982 vor Steuern 174,9 Milliar-den Dollar verdient, gegenüber 232,1 und 242,4 Milliarden Dollar 1981 und 1980. Da die Steuern mit 57,7 (81,2; 84,7) Milliarden Dollar zu Buche schliugen, verblieben un-term Strich 117,1 (150,9; 157,8) Milliarden Dollar. Als Dividenden wurden 70,3 (65,1; 58,1) Milliarden Dollar ausgeschüttet. Unverteilt blieben 46,9 (85,8; 99,7) Milliarden

Der Aderlaß in den vergangenen zwei Jahren war mithin erheblich, was die schwächere Investitionsbereitschaft erklärt. Zwei wichtige Faktoren signalisieren aber eine bessere Zukunft: Bei einer Zunahme des US-Bruttosozialprodukts im ersten Quartal 1983 um real 3,1 Prozent wuchs die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft um 4.8 Prozent (Jahresrate).

Diese Entwicklung, die im Zu-sammenhang mit der hohen Arbeitslosigkeit gesehen werden muß, läßt auf steigende Gewinne hoffen. Denn das Lohnplus auf Jahresbasis betrug in der Januar-März-Periode nur 4,8 (7,2) Prozent. Positiv wirken sich zudem die 1981 verfügten Abschreibungserleichte-rungen und die Eindämmung der Inflation aus. An der Wall Street werden deswegen für 1983 Gesamt-gewinne nach Steuern in Höhe von 155 Milliarden Dollar (plus 32 Prozent vorausgesagt.

OECD / Paris und Bonn fordern kontinuierliche Unterstützung der Dritten Welt

#### Mitterrand für Währungsreform

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Sehr zurückhaltend beurteilen die meisten Wirtschafts- und Au-Benminister der 24 westlichen Industriestaaten die neuen französischen Vorschläge zu einer Reform des Weltwährungssystems, die ih-nen Staatspräsident Mitterrand anläßlich der OECD-Jahrestagung unterbreitet hatte. Sie laufen insbesondere auf die Wiederherstellung weltweit stabiler Wechselkurse hin. Dabei müßten nach Mitterrand "realistische Paritäten" gefunden werden.

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff hält dies, wie er vor der deutschen Presse erklärte, für eine "interessante Anregung". Er habe aber allergrößte Zweifel, ob Mitterrands Vorschläge zu den gewünschten Ergebnissen führen. Wenn das gegenwärtige Währungs-system nicht sehr gut funktioniere, so läge dies nicht an dem System selbst, sondern an der Politik der daran beteiligten Länder.

Vor dem Ministerrat war Lambsdorff dafür eingetreten, daß die vor einem Jahr auf dem Wirtschafts-gipfel von Versailles beschlossene multilaterale währungspolitische Überwachung fortgesetzt wird. De-ren Aufgabe sollte die Abstimmung der währungs- und finanzpo-litischen Grundlinie mit dem Ziel Wechselkursstabilität

Der französische Staatspräsident

Gründen den Zeitpunkt für ein "neues Bretton Woods" für gekommen. Aus jener Konferenz von 1944 war eine auf festen Wechselkursen – auch für den Gold konvertierba-ren Dollar – basierende Währungsordnung hervorgegangen, deren spätere Verbesserung von Paris stets als eine der wichtigsten Ursachen für Wirtschaftskrisen angesehen wurde.

Ohne neue währungspolitische Spielregeln gäbe es kein Heil, be-hauptet Mitterrand. Die Erfahrung habe gezeigt, daß weder das Spiel der Marktkräfte noch das der Insti-tutionen die Welt aus der Krise herausführe. Gemeint ist damit vor allem der frei schwankende Dollar-

Außerdem hält Mitterrand die Währungsreform für notwendig zur Wiederherstellung gesunder wirtschaftlicher und finanzieller Verhältnisse in den Entwicklungsländern und "zur vernünftigen Verwaltung von deren Schulden" im Rahmen der internationalen Instanzen. Insbesondere sollten zu diesem Zweck die Mittel der Weltbank verstärkt werden. Das politische Gleichgewicht in der Welt sei bedroht, wenn den Entwicklungsländern nicht dauerhafte Mittel zur Finanzierung ihrer Schulden gege-ben würden, sagte Mitterrand unter Anspielung auf den hohen Dollarkurs und die hohen amerikaniIn diesem Punkt kam er der deutschen Auffassung noch am nächsten. So hatte Bundesaußenminister Genscher vor dem OECD Ministerrat ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die jungen Nationen der Dritten Welt ihre politische Unabhängigkeit auf die Dauer nicht ohne stabile wirtschaftliche Entwicklung bewahren könnten. Deshalb müßte die Entwicklung insbesondere der ärmsten Länder beschleunigt werden.

Über die Art der zusätzlichen westlichen Entwicklungshilfe (Rohstoff-Fonds, neue Sonderziehungsrechte usw.) gingen die Meinungen im OECD-Ministerrat sehr auseinander. Dagegen konnte der europäisch-amerikanische Konflikt zu den Problemen des Ost-West-Handels nach dem zuvor auf dem IEA-Ministerrat in der Erdgasfrage (Abhängigkeit von der Sowjetunion) erzielten Kompromiß weitgehend beigelegt werden.

Die Minister stimmten darin überein, daß keine neuen protektionistischen Maßnahmen ergriffen und bestehende Handelshemmnisse im Zuge der wirtschaftlichen Belebung abgebaut werden. Dabei soll die Funktionsfähigkeit des Gatt gestärkt werden. Im übrigen sprach sich der Mini-sterrat für ein anhaltendes inflationsfreies, aber zugleich Arbeitsplätze schaffendes Wirtschafts-wachstum aus.

GERRESHEIMER GLAS / Umsatz von Bauglas ging um 10 Prozent zurück

#### Kapazitätsabbau bescherte rote Zahlen

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die Pflegedividende von 2 DM je Aktie, die den noch mit einem Fünftel an 90,8 Mill. DM Aktienkapital der Gerresheimer Glas AG, Düsseldorf, beteiligten freien Aktionären im Vorjahr nach sechs di-videndenlosen Jahren zuteil wur-de, fällt programmgemäß für 1981/ 82 (30, 11.) aus. Dieses neben Veba-Glas größte deutsche Hohlglasunternehmen, zugleich Haupt eines Verpackungsmittelkonzerns und mit der Kapitalmehrheit bei Amerikas Glaskonzern Owens-Illinois, präsentiert nach 36,3 Mill. DM Konzern-Jahresüberschuß im Vorjahr, der größtenteils der Tilgung des Verlustvortrages diente, erneut einen Jahresverlust von 5,9 Mill. DM. Er führte nebst Gewinnanteilen Konzernfremder zu einem neuen Konzern-Verlustvortrag von 9,1

Die Rückkehr in die roten Zah-

len verdankte der Konzern seinem mit 686 (690) Mill DM an 899 (885) Mill. DM Außenumsatz beteiligten Glasbereich. Hier allerdings nicht wegen des durch Konjunkturschwäche um knapp 5 Prozent auf 843 000 t gesunkenen Behältergiasabsatzes und des um Zehntel auf 44 Mill. DM gesunkenen Bauglasumsatzes. Vielmehr wegen der zumeist im Berichtsjahr verdauten hohen Kosten für die Schließung von zwei Werken (Minden mit 55 000 t und Oldenburg mit 105 000 t Jahreskapazität), die man zur Anpassung an die Nachfrage-entwicklung für unerläßlich hielt.

Die nicht genannten Kosten da-für, nebst Sozialaufwand für die zum Bilanzstichtag erst auf 5530 (5892) gesunkene Belegschaftszahl, schlugen sich vor allem in zwei Posten nieder: Die Sachanlagenabschreibungen stiegen bei 45,1 (43,2) Mill. DM Investitionen auf 61,4 (50,9) Mill. DM; der "sonstige Auf-wand" schwoll auf 155 (136) Mill.

Weiterhin positiv auch im Ertrag entwickelten sich dagegen die Be-reiche Kunststoff (Behälter und Verschlüsse) mit 100 (94) Mill. DM und Metall (Getränkedosen) mit 113 (101) Mill DM Umsatz. Eher noch Besseres erwartet der Vorstand von 1982/83.

Nach Überwindung der Sonder lasten aus dem Kapazitätsschnitt wird auch für den Glasbereich und damit für den Gesamtkonzern in 1982/83 mit einer Ertragsverbesserung gerechnet. Allerdings läßt derin den ersten fünf Monaten auf Vorjahresniveau gebliebene Kon-zernumsatz (bei "bescheidenen" Glaspreiserhöhungen) noch keine Konjunkturerholung erkennen. Priorität räumt der Vorstand deshalb weiterhin dem Bemühen um Kostensenkungen ein.

NORDSEEÖL / Neues Feld aufgeschlossen

#### Streit um die Gasvorräte

WILHELM FURLER, London Ein Konsortium aus dem briti-schen Ölkonzern BP und der amerikanischen Gruppe Phillips Petroleum hat beschlossen, das Nord-see Ölfeld Andrew knapp 200 Kilometer nordöstlich von Aberdeen zur Produktion zu entwickeln. Das Andrew-Feld, das unmittelbar an der Grenze zum norwegischen Nordsee-Sektor liegt und bereits 1974 entdeckt wurde, gilt mit ge-schätzten 140 Millionen Barrel (ein Barrel = 159 Liter) Öl als ein relativ kleines Feld, das im Grenzbereich der Wirtschaftlichkeit liegt.

Aber wie der Chairman von BP, Peter Walters, erklärte, resultiere die jetzt getroffene Entscheidung "direkt" aus den Steuererleichterungen, die Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe im März in seinem Budget bekanntgegeben hat Da-nach wurde zum einen der Förder-zins auf die Ölproduktion aus Feldern, die nach April 1982 entdeckt wurden und außerhalb des südli-chen Nordsee-Beckens liegen, ganz abgeschafft. Zum anderen wurde das steuerfreie Fördervolu-men von fünf auf zehn Millionen Tonnen erhöht.

Mit der Entscheidung des Kon-sortiums wird die Ansicht der Regierung in London unterstützt, daß es durch die Steuererleichterungen zu einer Art zweitem Nordseeöl-Boom kommen könnte. So hat der BP-Chef jetzt auch schon seit längerem geäußerte Vermutungen bestätigt, daß seine Gesellschaft die

Entwicklung des südöstlichen Forties-Feldes in Angriff nehmen wird. Dieses Feld stellt eine separate Entdeckung in der Nähe des wichtigsten Nordseefeldes von BP

Beruhi

nersbessering of the sering and the sering and sering sering in 1982 with sering serin

Begerungen der Son Begerungen der Son Ambereich Recorde

isucereal accurate the der offernache kunderforzeru

tel commence des

imen Kunde, -nd

Personal Contract

ar Mrarbe iteration

Es sel must be in the interest against the interest

En dab das an men

en dab das Renoem historiaan Souem das his Niv Souem das historia

HOLZWIRTSC!

Nachfra;

De guten Ergerni Jahr More, Messe I

mileren in theirs, had the Boltzmann and Mile manustung the manuscript

Marches Control of the Control of th

Essenera A rieina.

Ago Bream en acces

a suttinues and Ne

್ಷ ಶ್ರೀ<u>ಷಾ</u>ಕ್ಷ ಬರ್. ಕಿ.ಚಿಕ್ಕ ಬಕ

Figur or reger O:

De Veranstall-1 det

rasen auf nie wichte 15ge mg der Money in quistr

am Monater 1963. Em gleschen 1953.

Tab Sign on a Table 1.

simieche real elikani

m 6.7 Process imput a gingen nicht nur v minscelebung im 1

aprast seit i i te

Leo Fischi

Aufsehen hat auch die Ankündigung des Ölkonzerns erregt, daß die Pläne für ein speziell entwikkeltes mobiles Öl-Bohrschiff verwirklicht werden, das Erdöl aus einer Reihe sehr kleiner Ölfelder mit einer einzigen Bohrung fördern kann.

Auch in einem anderen Offshore-Bereich hat BP frischen Optimis-mus verbreitet. In einer neuen Studie wird versucht nachzuweisen, daß im britischen Sektor genügend Gasreserven lagern, um den ge-samten Bedarf des Landes mindestens bis zur Jahrhundertwende zu decken. Nach Ansicht des britischen Gaskonzerns British Gas dagegen kommt Großbritannien Ende der achtziger und in den neunziger Jahren nicht ohne zusätzliches Erdgas aus Norwegen aus. Ent-sprechend bewirbt sich British Gas gegenüber kontinentalen Wettbe-werbern um die Gaslieferung aus dem großen norwegischen Spner-

BP befürchtet nun, daß es zu-mindest auf einem Teil seiner Gas-reserven bis in das nächste Jahrhundert sitzen bleiben könnte, wenn das Liefergeschäft zwischen British Gas und der staatlichen norwegischen Öigesellschaft Statoil zustande kommen sollte.

#### Erdgaseinfuhren sind gesunken

dpa/VWD, Frankfurt Die Erdgaseinfuhren der Bundesrepublik Deutschland sind ebenso wie die Ölimporte im 1. Quartal 1983 erheblich zurückgegangen. Die Rechnung für das im Ausland gekaufte Gas ermäßigte sich nach den vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes für gewerbliche Wirt-schaft (BAW) in Eschborn sogar um 15,7 Prozent im Vergleich mit den ersten drei Monaten des Vorjahres. Wie es in einer Mitteilung des Bundesamtes weiter heißt, gingen die Netto-Erdgaseinfuhren im 1. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent von 12,03 Milliar-den Kubikmeter auf 10,7 Milliarden Kubikmeter zurück Während Gas in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres noch mit gut vier Milliarden DM zu Buche

schlug, verringerte sich die Rech-

nung von Januar bis März 1983 auf 3,38 Milliarden Mark

#### **KONKURSE**

**Konkurs** eröffnet: Braunschweig: Hans Siems, Kaufmann, Inh. e. Einzelhandelsgeschäfts; Coesfeld: Wieding Möbelwerkstätten GmbH, Rosendahl-Holtwick; Deg-gendorf: BOWA – Stahlprofil GmbH, Platting; Hildesheim: HGT Heizgerätetechnik GmbH & Co. KG, Sarstedt; Hot: Betonwerk Hof Raithel GmbH; Lädenscheid: Nachl. d. Günter Richter, Rolladenbaumeister; Pforsheim: Robert Schickel, Eisingen; Stuttgart: L. Heuer GmbH Graphischer Fachhandel, Stuttgart (Möhringen); Stuttgart-Bad Cannstatt: Nachl. d. Rosa Hees geb. Schlotterbeck.

Anschlußkonkurs eröffnet: Göp-

pingen: esbi Süddeutsche Baumwolle-Industrie AG, Kuchen: Reutlingen: Emil Adolff GmbH & Co. KG; Emil Adolff Papier- und Hülsenfabrik GmbH.

Vergleich beantragt: Schweinfurt: Maaz-GmbH, Niederwerm.

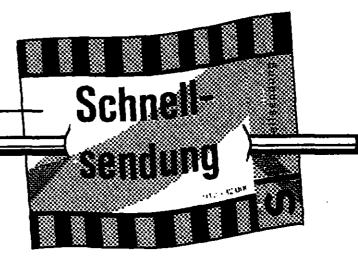

## Schnell, schneller, Schnellpaket.

Wenn Ihre Pakete oder Päckchen schneller als schnell sein sollen: Schnellsendung! Dann sind Ihre Sendungen im allgemeinen am nächsten Tag da. An Werktagen – also auch samstags – werden sie sogar bis 21 Uhr

zugestellt! Und an Sonn- und Feiertagen bis 12 Uhr mittags.

Sprechen Sie doch mal mit dem Fachmann -Ihrem Kundenberater beim Postamt. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter Post.

Postpake Schnell und

und ab geht die Post.

#### asvorräte

Nr. 109 - Mittwoch, II. Ma

ntwicklung des südostlichen.

Feldes in Angriff felter.

Foldeses Feld stellt eine selle Entdeckung in der Nate sentigsten Nordseefeldes von Aufschen bat auch die Anti-Antischen nat auch die Ankly ing des Olkonzerns erreg e e Pläne für ein speniel en kes mobiles Öl-Bohrleit hes mobiles die Rohrleit thes modules of hourschiff in thicking werden, das Endigener Office in einer einzigen Bohning

Auch in einem anderen Office sreich hat BP frischen Office sreich In einer neuer neu us verbreitet. In einer neuen e wird versucht nachmen B im britischen Sektor genig mieserven lagern um de mieserven Bedari des Landes w men bedari des Landes met ans bis zur Jahrhunderweite icken. Nach Arisicht des k hen Gaskonzerns British Ge gen kommt Großbritanner der achtziger und in den met der Achtziger und in den met den rigas aus Norwegen aus parchend bewirts sich Bruss genüber kontrantalen aus Gachafangen die Gachafangen m großen norwegischen Spe

BP befurentet nun daß e, indest auf einem Teil seinel serven bis in das nachse k indert sizen bie ben be enn das Liefergeschan 2005 ritish Gas und der statte ritish Gas und der statte prwegischen Olgesellschaft ill zustande kommen sollte

#### KONKURSE

Konkurs eroffnet: hweig: Hans Siems Kauise h. e. Einzelhandelsgeschäft. icid: Wieding Mobelwerksin mbH. Rosendani-Hohwick & ndorf: BOWA - Stable mbH. Platting: Hildesheim? eizgerätetechnik GmbH & G. Sarstedt; Hof: Betonweit athel GmoH. Ludensde achl. d. Günter Richter, Rolle numeister: Pforzheim Re chickel Eisingen. Stuttgirt. euer GmbH Graphische R mitgart-Bad Cannstatt: Nat osa Hees geb Schlotteried Anschlußkonkurs eröffiet@ ngen: esb: Suddeutsche la olle-Industrie AG, Kuchen k agen: Emil Adolf GmbH& Gi Emil Adolff Papier imiE Vergleich beantragt: Scho et: Maaz-GrabH Niederwez

Mittwoch, 11. Mai 1983 - Nr. 109 - DIE WELT

COMMERZBANK-HV / Aktionäre akzeptierten Gründe für Dividendenausfall

#### Beruhigung stärker als Enttäuschung

Die Wiederaufnahme der Divi-Die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung, eine angemessene Notierung der offenen Rücklagen und ein weiterer Ausbau der inneren Risikovorsorge – diese Ziele nannte Walter Seipp der Commerzbank AG für das laufende Geschäftsjahr vor der Hauptversammlung in Düsseldorf. Um dies zu erreichen, soll weiterbin der Erzu erreichen, soll weiterhin der Er-tragsbesserung vor der Expansion Vorrang eingeräumt werden. Auch für 1983 wird keine wesentliche Ausweitung der Bilanzsumme angestrebt, sondern strukturelle Verbesserungen: im Passivgeschäft Steigerungen der Spareinlagen, im Aktivbereich Reduzierung des Anteils der öffentlichen Kredite an den Kundenforderungen zugun-sten vermehrter Ausleihungen an Firmen, Kunden und Private sowie im Personalbereich Festhalten an der Mitarbeiterzahl aus dem Jahresdurchschnitt 1982.

Es sei zwar zu früh, jetzt eine Jahresertragsprognose zu geben. Dennoch meinte Seipp, daß man mit einem guten Ergebnis wie 1982 rechnen könne. Das würde bedeuten, daß das Betriebsergebnis vor Wertberichtigungen und EEV-Steuern das hohe Niveau von 1982 mit dem bisber höchsten Betriebsergebnis von 500 Millionen DM übertreffen werde.

Die Erträge, so Seipp, haben sich im ersten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitim ersten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-raum weiter verbessert. Der Zins-überschuß stieg um 29 Prozent, das Provisionsgeschäft ergab ein Plus von 14 Prozent Die Fortsetzung des Vertragstrends zeigt sich auch im Vergleich Januar/März zu Okto-her/Desember 1992 in diesem Zeit im Vergleich Januar/März zu Okto-ber/Dezember 1982. In diesem Zeit-raum sei das Teilbetriebsergebnis (Zinsüberschuß plus Provisions-überschuß minus Verwaltungsauf-wand) um 29,1 Mill. DM gestiegen. Zusammenfassend zog Seipp für die Aktionäre folgendes Resümee: "Ihre Bank befindet sich nach der Enttäuschung, die wir Ihnen mit dem abermaligen Dividendenver-zicht bereiten müssen, auf gutem zicht bereiten müssen, auf gutem

Weg."
Nach zwei Jahren der Konsolidierung und innerer Reformen, so
Seipp, steht die Bank heute gefestigt in einer problembeladenen
Welt. Als Probleme für die Bankenszene allgemein nannte der Commerzbank-Chef den steilen Anstieg der Insolvenzen in allen Industrieländern und die akute Zuspitzung der Finanzkrise der Schwellen und Entwicklungslän-

Die Kritik der Aktionäre konzentrierte sich in erster Linie nicht auf die Tatsache des Dividendenausfalls, sondern auf die Frage, wie es dazu kommen konnte. Daß nach der Lage der Dinge zum dritten

werden konnte, war offensichtlich den Aktionären einsichtlich. Der Vertreter der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz brachte die Stimmung so zum Ausdruck, daß die Beruhigung über das gute Be-triebsergebnis 1982 stärker ins Ge-wicht falle als die Enttäuschung wicht falle als the Entautsching über den nochmaligen Dividen-denausfall. Er richtete aber gleich-zeitig an die Verwaltung die Forde-rung, bei der Wiederaufnahme der Dividende nicht mit einer Mini-Ausschüttung anzufangen, son-dern einen anständigen Satz zu wählen. Dies käme auch der Bank

selbst zunutze, wenn sie zu ver-nünftigen Konditionen ihr Eigen-

kapital erhöhen wolle.

Žur Höhe der Dividende wollte
Seipp keine Angaben machen. Jedenfalls stellte er klar, daß keine Ausschüttung aus der Substanz fi-nanziert werde. Zur Frage der Fest-zinskredite, die aufgrund inkongruenter Refinanzierung wesent-lich zu den Problemen der Bank in der Vergangenheit beigetragen hatte, erklärte Seipp, daß der ur-sprüngliche Betrag von 26,5 Mrd. DM auf 14,8 Mrd. DM Ende 1982 abgeschmolzen sei. Davon wird die Hälfte im Laufe dieses Jahres fäl-lig, 2 Mrd. DM 1984, der Rest bis 1988. Die Hauptversammlung (Präsenz 50.27 Prozent) dauerte bei Re-

daktionsschluß noch an.

BASF / Vielversprechender Beginn des neuen Geschäftsjahres - Kapazitäten deutlich besser ausgelastet

#### Selbst im Sorgenbereich wieder schwarze Zahlen

J. WEBER, Ludwigshafen Der Vorstand der BASF AG, Ludwigshafen, wittert wieder ein wenig Morgenluft. Hans Albers, der den Vorstandsvorsitz zur Jah-

resmitte übernehmen soll, erwartet für 1983 ein Umsatzplus von 3 bis 4 Prozent. Das erste Quartal hat sich bereits recht vielversprechend So konnte die weltweite Gruppe gegenüber dem noch guten ersten Vorjahresquartal ihren Umsatz um

1.4 Prozent auf 8,4 (8,3) Mrd. DM verbessern. Der AG gelang sogar eine Steigerung um 3,7 Prozent auf 4,1 (3,9) Mrd. DM. Bei Preissenkun-4.1 (3.9) Mrd. DM. Bei Freissenkungen um durchschnittlich 4 Prozent im Gefolge der Rohstoff (Öl.)Verbilligung bedeutete das real sogar einen Zuwachs von 8 Prozent. Die damit verbundene deutliche Verbesserung der Kapazitätsausla-stung und die im letzten Jahr durchgezogenen Maßnahmen zur Kostensenkung - unter anderem ein Gehaltsstopp für die außertarif-lichen Angestellten – genügten of-fenbar, die Preiseinbußen mehr als auszugleichen: Mit 288 Mill. DM lag das Ergebnis der Gruppe vor Ertragssteuern bis Ende März um 4,3 Prozent über den 276 Mill. DM des ersten Vorjahresquartals und um fast 14 Prozent über dem Quar-

talsdurchschnitt 1982. Bei der AG verbesserte sich der Gewinn vor Steuern binnen Jahreshist sogar um 6,7 Prozent auf 159 (149) Mill. DM, was einer Steigerung um gut 14 Prozent gegenüber dem Quartalsschnitt entsprach. Ob die gar zu schöne Ertragsverbesserung übers Jahr hinweg durchzuhalten sein wird, wagen weder der neue nech der schei. gen weder der neue noch der schei-dende Vorstandschef Matthias Seefelder zu sagen. "In die Annalen der BASF wird 1982 sicher nicht als das Jahr eines

befriedigenden Ergebnisses einge-hen, wohl aber als ein Jahr, in dem wir die Anstrengungen erfolgreich darauf gerichtet haben, die Kräfte des Unternehmens von innen heraus zu mobilisieren und es so langaus zu mobilisieren und es so langfristig gegen alle Unwägbarkeiten
und Risiken abzusichern", urteilt
Seefelder ganz optimistisch. Immerhin scheinen die Fundamente
dafür gelegt zu sein, die Lücken
des Vorjahrs wieder zu füllen.
Zwar sind die Umsätze 1982 in
der Gruppe noch um 2,3 Prozent
auf 32,5 Mrd. DM und in der AG
sogar um 5,4 Prozent auf knapp 15 sogar um 5,4 Prozent auf knapp 15 Mrd. DM gestiegen, in der Gruppe teilweise und in der AG ausschließlich bedingt durch entsprechende Mengensteigerungen. Doch die steigenden Kosten bei teilweise gar

sinkendem Preisniveau, begleitet

von erneuten Währungsverschie-

bungen, sorgten für einen kräftigen Ertragseinbruch.

Verbessert hat sich auch die Situation der US-Töchter BASF Wyandotte und Badische Corporation, die 1982 nur noch mit geringem Gewinn beziehungsweise mit Ver-lust gearbeitet hatten. Die ersten

Er wird von dem Rückgang der

Jahresüberschüsse um 25 Prozent auf 275 (367) Mill. DM in der Grup-

pe und um gut 27 Prozent auf 236 (325) Mill. DM in der AG wohl einigermaßen wirklichkeitsgetreu

widergespiegelt. Auch das Grup-pen-Ergebnis je Aktie zeigt mit ei-nem Einbruch um 26 Prozent auf 6,69 (9,03) DM dieselbe Tendenz. Die Erholung zeichnete sich indes-

sen schon im letzten Quartal 1982

November wieder eine leichte Be-

lebung. Inzwischen zeichnet sich

selbst beim Sorgenbereich Kunst-stoffe – mit erheblichen Kapazi-

tätsschnitten im Bereich der Stan-

dardkunststoffe auch 1982 noch mit 130 (220) Mill. DM noch einer

der großen Verlustbringer - eine

steigende Nachfrage ab; im ersten Quartal stand hier bereits wieder ein Plus von 13 Mill. DM unter dem

Strich. Die Auslastung der Stan-

dardkunststoffanlagen erreichte im ersten Quartal wieder 78 (68)

. Vor allem bei Produkten für das Bauwesen und die Autoindustrie verspürte die BASF bereits seit vier Monate 1983 brachten im US-Geschäft eine Umsatzsteigerung um 10 Prozent und eine Verbesserung des Ergebnisses auf das Zwei-einhalbfache oder insgesamt 20 Mill. Dollar.

Nachdem die Großprojekte zur Strukturverbesserung des Heimat-standorts Ludwigshafen weitge-hend abgeschlossen sind, will die BASF-Gruppe in diesem Jahr nur

| BASF '                     | 1982    | ± <b>%</b> |
|----------------------------|---------|------------|
| Weltumsatz<br>(Mill DM) ') | 34 844  | + 1,8      |
| Gruppenumsatz              | 32 486  | + 2,2      |
| dav. Ausland               | 18 192  | + 1,5      |
| Auslandsprod.              | 8 643   | + 1,0      |
| Mitarbeiter                | 115 888 | - 0,7      |
| Nettoergebnis')            | 275     | -25,1      |
| Cash-flow brutto ')        | 3 220   | - 6,0      |
| netto ')                   | 2 278   | + 2,8      |
| Sachinvestitionen          | 2 003   | - 2,7      |
| Ausschüttung ¹)            | 211     | -29.4      |
| einbeh. Gewinn             | 69      | -15.9      |

') Alle Beteiligungen von mehr als 50% voll angerechnet ') Ergebn./Aktie nach Ang. d. Untern. 6,69 (9,03) DM ') Ergebn. nach Steuern + Zuf. zu ffr.

Rückst. u. Sonderposten + Abschrei-bungen ± ao. Pos. + EEV-Steuern; ') brutto mirus EEV-Steuern und Aus-schüttung; ') dav. 5 (15) Mill DM an Konzernfremde

HOLZWIRTSCHAFT / Optimismus zur Ligna

#### Nachfrage stabilisiert sich

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die guten Ergebnisse auf der Kölner Möbel-Messe Interzum sti-mulieren in beträchtlichem Maße die Hoffnungen für Maschinen und Ausrüstung der Holzwirtschaft (Ligna '83), die heute auf dem Hannoverschen Messegelände von Niedersachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel eröffnet wird. Insgesamt 930 Aussteller aus 25 Ländern beteiligen sich an der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung. Erwartet wird eine "lebhafte Messe", die von reger Ordertätigkeit geprägt sein dürfte.

Die Veranstalter der Ligna verweisen auf die günstigere Entwicklung der Möbelindustrie in den ersten Monaten 1983. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ergab sich im ersten Quartal ein Umsatzplus von 10 Prozent; das entspreche real einem Wachstum von 6,7 Prozent. Impulse, so heißt es, gingen nicht nur von der Ge-schäftsbelebung im Inland aus; auch die Auslandsnachfrage werde merklich stabiler. Insgesamt wer-den wieder rund 70 000 Besucher

Eine "Verstetigung der Auftriebstendenzen" registriert auch Hermann Theis, Geschäfts-

führer der Fachgemeinschaft Holz-bearbeitungsmaschinen im VDMA. In der Zeit von Dezember 1982 bis Februar 1983 seien die Auftragseingänge real um 5 Pro-zent gestiegen. Die Auftragsbe-stände reichen nunmehr für die Dauer von 3,5 Monaten.

Nicht zuletzt wegen ihrer technologischen Spitzenstellung rechne die deutsche Holzbearbeitungsmaschinen-Industrie in Hannover mit einem überdurchschnittlich hohen Interesse in- und ausländischer Besucher. Der aufgestaute Nachholbedarf der Holzwirtschaft lasse zu-gleich Dispositionen erwarten, die deutlich über den Abschlüssen des Jahres 1982 liegen. Im Rahmen der Ligna findet zugleich der erste Weltkongreß der Holz- und MöbelECKES / Spirituosenabsatz hat sich von der Steuererhöhung noch nicht erholt

#### "Risikoverteilung" zahlt sich aus

INGE ADHAM, Frankfurt optimistisch" ist, wird mit der seit

Die nach Ansicht der Branche "prohibitive" Alkoholbesteuerung schlägt auch auf die großen deut-schen Spirituosenanbieter durch. Nach einem Absatzverlust von 8,5 Prozent im vergangenen Jahr (weniger als im Branchendurchschnitt) registriert die Familien-Gruppe Peter Eckes, Nieder-Olm, nach den ersten vier Monaten dieses Jahres ein Umsatz-Minus bei Spirituosen von 13 Prozent, hinter dem ein deutlicher Absatzrückgang steht.

Bei Eckes, wo rund zwei Drittel des Umsatzes mit Spirituosen erzielt werden, rechnet man nicht damit, daß sich der Spirituosenab-satz schon in diesem Jahr von den Folgen der zweimaligen Branntweinsteuer-Erhöhung binnen zwölf Monaten erholen wird. Daß die Eckes-Geschäftsführung unter dem Vorsitz von Reinhold M. Fries

trotzdem für dieses Jahr "gebremst

Jahren betriebenen Risikoverteilung" und dem "Vertrauen in den Markt" begründet.

Die Inlandsfirmen der Familien-Gruppe (Obergesellschaft: Peter Eckes) setzten im vergangenen Jahr brutto 939 (953) Mill. DM um; darin sind 361 (360) Mill. DM Branntweinsteuer enthalten. Insgesamt entfallen auf Spirituosen 680 (703) Mill. DM. Daran sind die Importmarken mit gut 16 Mill. DM (plus 10 Prozent) beteiligt. Unangefochten Nummer eins am

deutschen Spirituosenmarkt blieb mit 23 (25) Mill. verkauften Flaschen der Weinbrand Mariacron, auf Platz zwei liegt Chantré mit 11,1 (12,7) Mill. Flaschen. Auf Wachstumskurs blieb Eckes mit Fruchtsäften (173 nach 162 Mill. DM Umsatz), von denen mehr als 100 Mill Flaschen verkauft wur-

Weltweit weist die Gruppe mit 11 deutschen und 6 ausländischen

Tochter- und Beteiligungsgesell-schaften und insgesamt 2225 Mitarbeitern (davon unverändert 1445 im Inland) wieder 1,09 Mrd. DM Umsatz aus. Während im Inland das Betriebsergebnis nach Angaben von Fries als Folge der Absatzeinbußen bei Spirituosen, gestiegener Rohmaterialkosten für Säfte und hoher Investitionen in neue Produkte (Berrylong und Pluran-go) um rund ein Drittel gesunken ist, zeigen sich im Ausland Erfolge der im Vorjahr eingeleiteten Kon-solidierung, so daß das konsolidierte Gesamtergebnis unverändert blieb. In diesem Jahr rechnet die Gruppe wieder mit einer

Ertragsverbesserung. Die Eigenkapitalquote des 125 Jahre atten Familienunternehmens wird mit unverändert 50 Prozent angegeben, Bankverbindlichkeiten (erstmals durch die Konsolidie rung von Kleinhans & Eckertz in der Bilanz) mit 9 Mill. DM. die liquiden Mittel mit 28 Mill. DM.

DIERIG / Noch keine Aussicht auf Dividende

#### Erfolge der Umstrukturierung

DANKWARD SEITZ, München Noch ist für die Aktionäre der Augsburger Dierig Holding AG das Ende der dividendenlosen Zeit nicht absehbar, auch wenn die Dachgesellschaft der Gruppe nach verlustreichen Jahren - das Grund-kapital war zuletzt 1978 mit 4 Pro-

zent bedient worden - 1982 ihre Ertragslage "wesentlich verbes-sern" konnte. "Wann wir aber wieder eine Dividende zahlen können. ist noch nicht absehbar", dämpfte Vorstandsvorsitzender Christian Gottfried Dierig aufkommende Hoffnungen bei der Vorlage des Geschäftsberichts. Im ersten Quartal 1983 habe Dierig einen "etwas höheren" Auftragseingang buchen können. Der Umsatz liege mit 109 Mill DM ebenso wie der Ertrag auf

Im vergangenen Jahr hat sich der weitere Kapazitätsabbau bei nur 5 Prozent Auftragseingang po-sitiv ausgewirkt. Die Produktionsanlagen seien, wenn auch unter-

Vorjahresniveau.

gewesen. Der Gruppen-Umsatz er-höhte sich 1982 um rund 3,7 Pro-zent auf 404,5 Mill. DM. Getragen wurde dieses Wachstum vom Ex port, der nochmals um rund 26 Prozent ausgeweitet werden konnte und die schwache Inlandsnach-

frage ausglich.
Die Erfolgsrechnung des Teil-Konzerns schließt bei 349,5 (330,7) Mill. DM Umsatz mit einem Fehl betrag von 2,78 (4,02) Mill. DM. Der Teilkonzern-Verlust macht 5,72 (5,29) Mill. DM aus. Die Holding. die für 1982 keine Aufwendunger aus Verlustübernahmen (1981: 6,8 Millionen Mark) ausweisen muß, erzielte einen Jahresüberschuß von 0,113 (0,013) Mill. DM. 1981 mußten dafür noch Erträge aus Sonderposten mit Rücklagenanteil von 3,6 Mill. DM aufgelöst werden Zufrieden zeigte sich Dierig mit dem weiteren Abbau der Bank-Verbindlichkeiten auf 58,9 (76 nach 117) Mill DM Investiert wurden 11,1 (7,6) Mill DM bei Abschreibungen von 12,5 (13) Mill. DM.



d Feiertagen bi

lem Fachman Postamt. Die buch unter Post



## Peine+Salzgitter

Ihr Partner für Stahl

#### Bilanz zum 30.9.1982

| (Kurzfassung)                                                                     | TDM                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aktiva Sachanlagen Finanzanlagen                                                  | 1,257,269<br>94,170                                            |
| Anlagevermögen  Vorräte  Forderungen  Flüssige Mittel  Rechnungsabgrenzungsposten | 1.351.439<br>581.402<br>295.715<br>1.818<br>1.994<br>2.232.368 |
|                                                                                   |                                                                |

| Passiva                        |           |
|--------------------------------|-----------|
| Grundkapital                   | 312.000   |
| Offene Rücklagen               |           |
| Eigenkapital                   | 755.563   |
| Langfristige Rückstellungen    | 451.262   |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 465.651   |
| Übrige Verbindlichkeiten       | 559.892   |
|                                | 2.232.368 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1, 10, 1981 bis zum 30, 9, 1982 (Kurzfassung)

| Umsatzerlöse                      | 2.797.507 |
|-----------------------------------|-----------|
| Bestandsveränderungen bei         | FC F00    |
| Erzeugnissen +                    |           |
| Andere aktivierte Eigenleistungen |           |
| Gesamtleistung                    | 2.864.335 |
| Materialaufwendungen und          |           |
| Wareneinsatz                      | 1.545.532 |
| Rohertrag                         | 1.318.803 |
| Erträge aus Gewinnabführungs-     |           |
| verträgen                         | 22.851    |
| Zinserträge                       | 2,876     |
| Übrige Erträge                    | 115.228   |
| Obligo Eradgo                     |           |
| Developed                         | 1.459.758 |
| Personalaufwendungen              | 877.920   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen    | 141.697   |
| Zinsaufwendungen                  | 69.568    |
| Steuern                           | 11.662    |
| Übrige Aufwendungen               | 304.052   |
| Aufgrund eines Gewinnabführungs-  |           |
| vertrages abgeführter Gewinn      | _ 54.859  |
| Bilanzgewinn                      |           |
| <del>-</del>                      |           |

Stahlwerke Peine-Salzgitter AG

Der vollständige Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1981/82 ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehen und wird demnächst im Bundesanzeiger veröffentlicht.

## BASF'82

Wir berufen hiermit unsere diesjährige **ORDENTLICHE** 

ein auf Donnerstag, den 30. Juni 1983, 10.00 Uhr, im BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen am Rhein, Leuschnerstraße 47.

HAUPTVERSAMMLUNG

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses der BASF Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses für 1982; Vorlage des Konzerngeschäftsberichts nebst Geschäftsbericht der BASF Aktiengesellschaft für 1982; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.

- Beschlußfassung über die Gewinnverwendung.
- 3. Entlastung des Aufsichtsrats.
- Entlastung des Vorstands.
- 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschättsjahr 1983.
- Satzungsänderung.
- 7. Wahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder und der Ersatzmitglieder.

Die vollständige Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 89 vom 11. Mai 1983 enthalten. Wir bitten, dieser Bekanntmachung Einzelheiten über die Tagesordnung und über die Hinterlegung von Aktien zur

Teilnahme an der Hauptversammlung zu ent-

nehmen. Letzter Hinterlegungstag ist Mittwoch, der 22. Juni 1983. Allen Kreditinstituten, die BASF-Aktien verwahren, haben wir die Kurzfassung unseres Geschäftsberichts für das Jahr 1982 mit der Bitte um Weiterleitung an jeden BASF-Aktionär übersandt. Wir bitten diejenigen Aktionäre, die ihre BASF-Aktien durch eine Bank verwahren lassen und von dieser wider Erwarten nicht bis Anfang Juni 1983 den Kurzbericht erhalten haben, ihn bei ihrer Bank anzu-

Ludwigshafen am Rhein, den 11. Mai 1983 Der Vorstand

> BASF Aktiengesellschaft 6700 Ludwigshafen



weltweite Sicht DIE WELT weltoffene Haltung

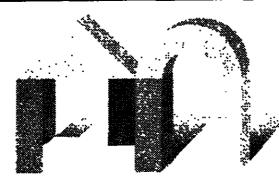

#### **Bauen auf solider Basis**

Aus dem Jahresabschluß 1982:

Millionen DM 7.199 Dariehensbestand Begebene Schuldverschreibungen 6.805 und Lieferverpflichtungen 277 Aufgenommene Darlehen Grundkapital und offene Rücklagen 166 7.958 Bilanzsumme DM 9,-+DM 1,-Dividende (20%)

Der vollständige Jahresabschluß wird im Bundesanzeiger Nr. 87 vom 7.5.1983 veröffentlicht. Die Hauptversammlung hat am 4. Mai 1983 beschlossen, für das Geschäftsjahr 1982 eine Dividende von DM 9,- und einen Bonus von DM 1,- je Aktiennennbetrag von DM 50,- auszuschütten. Die Dividende wird unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 36 ausgezahlt.

DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (ACTIEN-GESELLSCHAFT) 3000 Hannover 1, Georgsplatz 8 · Tel. (0511) 1245-0

Hannover, im Mai 1983

1000 Berlin 15, Uhlandstr. 165/166, Tel. (030) 8827331 4300 Essen 1, Hachestr 34, Tel. (0201) 234001 6000 Frankfurt 1, Bockenhelmer Landstr. 10, 6000 Frankfurt 1, Bockenneimer Landstr. 10, Tel (0611) 728140 u. 728330 2000 Hamburg 1, Paulstr. 5, Tel. (040) 326525 u. 326119 5000 Köln 1, Neusser Str. 20, Tel. (0221) 720619 6800 Mannherm, Werderstr. 17, Tel. (0621) 442088 8000 München 2, Kardinal-Faulhaber-Str. 15, Tel. (089) 2290 84/85 7000 Stuttgart 1, Kronprinzstr 24, Tel. (0711) 2219 04/05

BEKANNTGABE

Antiquitäten- und Auktionshaus Weiner hat am 22. Juni 1983 eine große Gemälde-Auktion.

Überwiegend Gemälde der Münchener Schule.

Einlieferungen bis spätestens Mittwoch, den 18. Mai 1983

Reichenbachplatz 11,8000 München 5, Tel. 0 89/2 60 30 31

#### Titelvermittlung und -kauf sind völlig legal

- aber Vertrauenssache -Schenken Sie uns Ihr Vertrauen.

- Wir sind schon lange auf dem Markt,
- wir geben uns mit voller Anschrift zu erkennen und werben nicht unter Chiffre etc.
- Wir sind eine große Firma mit langjähriger Erfahrung auf diesem Geblet.
- Wir unterhalten weltweite Kontakte.

Vermittelt werden können führbare Titel wie: Dr., Dr. h. c., Professor, Konsul, Senator, Ehrenbürger, Ordenstitel, Rittertitel, Adelsprädikate zur persönlichen oder gewerblichen Füh-

rung. Weitere Möglichkeiten auf Anfrage. Diskretion ist uns selbstverständlich.

**AVB Treuhand** Frauenbergstraße 8, 7967 Bad Waldsee Tel. 0 75 24 / 80 48 / 80 49 / 80 40, Telex 7 52 744 avb D

Wer will denn gleich durch die Scheibe gehen? Erst gurten, HRE VERKEHRS @ WACHT

#### **DeTeWe**

ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1 Vorlage des festgesteilten Abschlusses für das Geschäftsjahr 1982 mit den Geschaftsbericht, dem Benicht des Aufsichtsrafs und dem Vorschlag des Vor-

sechlußiassung über die Gewinnverwendung für das Geschäfisis Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Ge jahrs 1982 in Hohe von 4 800 000 DM zur Ausschütlung einer Dividi 8 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM auf das Grundkaj 30 000 000 DM zu verwenden

3 Beschlußlassung über die Entlastung der Milgk

Beschlußtassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrate für das Geschäftslahr 1982 rstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erfeiler

Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 des Aktienge
zes sowie § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Milbestimmungsgesetzes zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren als Vertreter der Aktionau
Aufsichtsratsmitgliedern zu wahlen.

Dr Gerhard Herbst. Mitglied des Vorslands der Deutsche Bank Berlin AG, Berlin; Prof. em. Dr. Dr. E. h. Alfred Lotze. Stuttgart.

Or Dietnich Nebelung, Mitglied des Vorstands der Berliner Bank AG, Berlin. Der Aufsichtsrat schlägt femer vor, als Ersalzmitglied Herm Dip!-Kaufmann Dieter Pöhlmann,

zu wahlen, der an Stelle eines vorzeitig ausscheidenden oder durch Wahlai fechtung fortgefallenen Aufsichtsratsmitglieds der Aktionäre Intt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden

Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983 Der Aufsichisrat schlägt vor, die Deutsche Treubsnd-Gesellschaft Aktuenge-sellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berfin und Franklurt s. M., zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1983 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 18 unserer Sat jenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaftskasse, ber ein schen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei den nachstel eichneten Hinterlegungsstellen ihre Aktien während der üblichen Geschäfts slunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung don belas

Hinterlegungsstellen in Bertin:

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustim mung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einen Wertpapiersammelbank ist die von diesen über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am 20. Juni 1983 bei der Geselfschaftkasse einzu-

Berlin, 11. Mai 1983

#### **Deutsche Texaco AG Hamburg**



Wertpapier-Kenn-Nummer 550 900

Die Aktionare unserer Gesellschaft werden zu der am Freitag, 1. Juli 1983, 12.00 Uhr, in unserem Hause Überseering 40, Hamburg 60, stattfindenden

#### ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1982 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates Vorlage des Teilkonzern-Abschlusses und des Teilkonzern-Geschäftsberichtes für das Geschäftsiahr 1982
- Beschlußfassung über die Gewinnverwendung
- Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
- 4. Wahlen zum Aufsichtsrat
- 5. Wahl der Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr

Weitere Einzelheiten bitten wir, der im Bundesanzeiger Nr. 89 vom 11. Mai 1983 veröffentlichten Einladung zu entnehmen.

Hamburg, im Mai 1983

Der Vorstand

Dr. Denkwart Gurattach (zugleich Korre-sponden! für Sildtieben/Architektur). Inge Adham, Joschim Weber, Rumburg Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Wanecke KA; Hannover: Dominik Schmidt, Kleit Berud

Amslands-Korrespondenten WELT/SAD; Atben: E. A. Antonaring Reismi: Peter M. Ramber; Bogoth; Prof. Dr. Gelmer Friedlinder; Brogoth; Prof. Dr. Gelmer Friedlinder; Britanise; Cry Graf v. Brocknorft-Ahle-feldt, Bodo Badite; Jerusalem; Ephralin Labay, Heins Schewer; Johannesburg: Dr. Hans Germani; London; Heipant Voss, Christian Ferber; Clais Gallenger, Voss, Christian

#### **NICHT KONKURS!!!**

Wertvolle Profi-Insider-Tips: Wie man Scheck- u. Wechselproteste vermeidet. Kreditspielraum behält u. in der Unternehmenskrise finanziert, verhindern Insolvenz und Zu-Bantenbruch. UNTERNEHMER-sammenbruch. UNTERNEHMER-BRIEFE FÜR DAS CHANCEN-MANAGEMENT zeigen den Weg. Gratis-Info bitte anfordern:

COUPON

Bitte senden Sie mir Ihre kostenlose Information!

Straße: PLZ/Ort:

mach mit . . .



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

2000 Hannover 1, Lauge Laube 2, Tel (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919

4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Pistr 11, Tel. (82 11) 37 30 43/44, Telex 8 567 756

0000 Frankfart (Main), Westendstraße S. Tel. (06 11) 71 73 11; Telex 4 12 449

7000 Stuttgart, Roteh@hlpietz 20e, Tel. (07 !!) 22 13 28, Telex ? 23 966

#### UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Hermingeber: Azel Springer, Marthias Walden Berlin Chefredakteurs: Wifried Hertz-Eichenro-de, Dr. Herbert Kremp Stelly, Chefredakteure; Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Serater der Cheirechation: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Bethart Goos Chefs vom Dieust: Klaus Migen Fritzschs, kleinz Klugs-Libke, Jens-Martin Lödelcke (WELT-Report), Soni; Friedr, W. Heering, Essen; Horst Hillesbeim, Hamburg Hemn Kangs-Linke, Jeins-Martin Läddeler (WELT-Report), Bonn, Friedr, W. Heering, Essen, Horst Hillesbeim, Ramburg Verantworlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Factus, Peter Philipps (stelly), Petutachland: Morbert Koch, Rüdiger v. Wolkowsky (stelly), Internationale Folikie Manfred Newber; Ausland: Järgen Liminald, Marta Weddenhiller (stelly); Seite Philipps (stelly); Melmungen: Emo von Loewenstern (versutw.), Horst Steler; Banderswehr; Rödiger Moritac; Bundengsrichter/Europe: Urich Läke; Osteuropa: Dr. Carl Custal Ströben; Zeitgsschichte: Walter Görlitz; Wirtschaft: Gerd Brüggerann; Inchastriepolitik: Hans Banman; Geld und Kredit: Class Dertinger; Frülleton: Dr. Foter Dittmar, Reinhard Beuth (stelly); I. Gerden Werter: Geld: W. Foter, Scholz (stelly); Dr. Hellmat Jacurich (stelly); Fernschen: Dr. Brigtite Heller; Wissenschaft und Technik: V. Klaus Brung; Sport: Prank Quednau; Ans aller Wolk: Urich Bleger, Runt Teste (stelly.); Roise-WELT; und Auto-WELT Helm Hortmann, Birgit Cremers-Schleimann (stelly); Hens-WELT; WELT-Report: Heinz-Budoif stelly); Auslandbehalgen: Hans-Herbert Hokzamer, Leserbriefe: Heak Ohnesorgs; Dokumentalion: Reinhard Berger; Graffic Werner Schnidt! laktion: Bettina Rathje; <u>Schlufre</u> : Armin Reck

Allee 99. Tel. (02 25) 30 41, Telex 8 85 714 Benner Kortrepöndenten-Redaktion: Man-fred Schell (Leiter). Holm: Heck (stelly.), Ganther Bading, Siefun G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberhard Nitschke, Gi-sela Reiners

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion; Tel. (0 20) 2 39 11, Telex 1 24 611, Amerigen; Deutschland-Ausgabe Tel. (0 36) 25 91 29 31, Telex 1 84 611

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Strafe 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trich 2 170 810, Auzeigen 2 17 801 777 4300 Essen 18, Im Teelbrach 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 379 104 Fernkopierer (0 30 54) 8 27 29 und 8 27 29 8000 München 40, Schellingstraße 39—42, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 8 23 813 Monstrabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 22,60 ein-schließlich 6,5 Mehrwertsteuer. Aus-landunbonnement DM 31.– einschließlich Porto, Der Freis des Lathgostabonnements wird sin Anfrage untgetzilt. Die Abonne-mentsgebühren sind im vorzuts zuhlber. Horsteikme: Werner Kastal. Verteieb: Gerd Dieter Leilich Verlagsieiter: Dr. Ermst-Dietzi Druck in 4300 Essen 18, Im Toulbrach 100: 2000 Hamburg 35, Kniger-Wilhelm-Str. 6.

iguiditäts

INTERNEHM ma erhöht gai Hembur -

3 5

ohne Ausschuttus nekinrt 2 2 1/2

Mehr Mitarbeiter

imperiminate control of the

autes in the co

gesting 117

adektronischen Silbert in Moliverti kontten bir wak alen einem Zeilen amplan un

THEFT

Einsenden an INSERTA-VERLAG, Postfach 17 31, 4900 Herford



DETEWE / Vorstoß in die Digitaltechnik

Liquiditätspolster erhöht

9 - Mittwoch, 11. Mai ile

Machalt en zu de isin 1983, 11.00 Uhr the und Kabelindustrie Adjengere g Zeughofstraße \*-?: Stammente

wersammlung. fur das Geschattsjahr 1982 mit da. Chilbrais und dem Jorschlag des Me endung für der Geschahsjahr (bg.)
Ger Balenzgewinn der Geschalt;
stat Apraschaftland einer Divorendens
SO DM auf das Grundkapta (g.) Magheder des . Trustas furdæge : Ar, die Entrasiung 15 erfelen

Baruk Bersh +5 Bern

ianx AG, Ber: -

ESC: 1/44ztf8ff;

ını 1983 zu ent gen

ident a. M. und Munchen

**्रका**त्रको सर्वेच दुर्ग अस्तर मेन्द्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रात्रः स्थान्ये राजधाराज्ये स्थानित्रस्य

h w**ite**n with month tinguing aussustence 19**83** Into Indonesia Strum-Assence

lose into matical

VOITATE

Stra x

chaft.

ascha"

irsalzmilghed Herm

AG Filae Serve Serve

a**ntage** mohi gebungen

arascheidenden oder zurch felle Glads Get Aktionare wie

the Beat and description indeed half. Series and Frankling and the 983 au widther

and gentud § 15 underer Staum of Gesellschafter/see der einem on Bank Oder bei der nachtlenen ein an während der until met Gesalls wahrend der until met Gesalls

אם מפון הישונים ביינים ביינים מפון אם מפון

das elektromechanische System ablöst, liegen nach Ansicht von Vorstandsmitglied Karl Kim in den Informationen wie Sprache, Text, Daten und Bild in einer Anlage. in Mitglieder des Aufsichtsrasitung Schon im vergangenen Jahr sind im Umsatz, der 13 Prozent auf 533 Mill. DM zunahm, neue Produkte wie elektronische Telefonanlagen und Fernkopierer in der Digitaler, die Entiastung zu erteien Abs 1 and 101 Abs 1 des Autempte Ausmannagesettes ausmann Herren als Vertrere Ger Akten Herren als Vertrere Ger Akten ik enthalten. Lemke wertet freilich 1982 als "Geschäftsjahr mit zwei Gesichtern": Einmal habe das Bank AG Essen Unternehmen den Umsatz von einer halben Mrd. DM zum erstena-Elektric. (als-Nerva AG Graigh mal überschritten, zum anderen

P. WEERTZ, Berlin
Für die Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie (DeTeWe)
AG, Berlin, ist die Entwicklung der
modernen Nachrichtentechnik von
entscheidender Bedeutung. Mit
dem neu entwickelten elektronischen Wählsystem in der Digitaltechnik habe das Unternehmen einen Markstein in der technologischen Entwicklung der Nachrich-

tät des Unternehmens, das sein Vorratsvermögen um 60,2 Mill DM auf 181,6 Mill DM reduziert und die Anlagen von Wertpapieren und Schuldscheinen um 84,9 Mill. DM auf 143,4 Mill. DM erhöht hat. Offensichtlich wurden hierbei auch stille Reserven aufgelöst. Außerdem weise das Unternehmen flüssige Mittel von 33,25 (38,8) Mill. DM aus. Es blieb offen, welche unter-nehmenspolitischen Ziele mit dieser ungewöhnlich hohen Liquidi-tät verfolgt werden.

Der Jahresüberschuß stieg 1982 auf 9,6 (8,3) Mill. DM, davon erhiel-ten die Rücklagen 4,8 (4) Mill. DM. Für 1982 wird wieder eine Dividende von 16 Prozent auf das um 3 auf 30 Mill. DM erhöhte Aktienkapital

SEL / Das erste Quartal brachte beim Exportgeschäft deutliche Erfolge mit Unterhaltungselektronik

## "Aufräumarbeit" läßt das Ergebnis wieder steigen WERNER NEITZEL, Stuttgart Nach einer langjährigen Talfahrt bei den Ergebnissen sieht Helmut 30 700 Mitarbeiter ab. Man sei weiterhin bestrebt, gleichartige Produktionen zusammenzulegen. Pläbei den Ergebnissen sieht Helmut 30 700 Mitarbeiter ab. Man sei weiterhin bestrebt, gleichartige Produktionen zusammenzulegen. Pläsuch gagen fernöstliche Arbieter Nach einer langjährigen Talfahrt bei den Ergebnissen sieht Helmut

Lohr, Vorstandsvorsitzender der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Stuttgart, nunmehr die Wende. Der Weg sei frei für eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage bei SEL.

Im ersten Quartal dieses Jahres habe das Ergebnis erheblich über dem der entsprechenden Vorjah-reszeit gelegen. Lohr diagnostiziert in allen drei Unternehmensgruppen (Nachrichtentechnik, Audio/ Video/Elektronik, Bauelemente) schwarze Zahlen und eine Verbesserung der Ergebnisstrukturen. Der Umsatz der SEL-Gruppe

stieg in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 5,9 Pro-zent, wobei diese Geschäftsausweitung ausschließlich auf den kräftigen Anstieg des Exports (plus 25,5 Prozent) zurückzuführen ist. Besonders erfolgreich war wiederum die Sparte der Unterhaltungselektronik mit einem Umsatzplus von 21,2 Prozent. Zwar verringerte sich der Auftragsbestand leicht um 3,5 Prozent auf 2,15 Mrd. DM, doch ist dabei zu berücksichtigen, daß im Frühjahr 1982 einige Großaufträge

zu Buche schlugen. Die Zahl der Beschäftigten nahm per Ende März um rund 1700 auf

ne für eine Aufgabe oder Stillegung von Erzeugnisbereichen gebe es nicht. Zur Geschäftsentwicklung im

abgelaufenen Jahr 1982 meinte Lohr, das Unternehmen habe sich trotz konjunktureller Verengung der Wachstumsspielräume gut be-hauptet, nachdem die SEL über Jahre hinweg eine "umfangreiche und schwierige Aufräumarbeit" geleistet habe. Zug um Zug sei bei Erzeugnissen und Systemen sowie den Produktionsstätten die Organisation gestrafft und umstrukturi-ert worden, womit man sich den Weg in die Zukunft der Spitzen-

technologien geebnet habe. An der Steigerung des Gruppen-umsatzes um 8,7 Prozent auf 4,15 Mrd. DM waren alle drei Unternehmensgruppen – wenn auch in un-terschiedlichem Maße – beteiligt. So beliefen sich die Umsätze in der Nachrichtentechnik auf 2,67 Mrd. DM (plus 8,1 Prozent), in der Kon-sumelektronik auf 1,05 Mrd. DM (plus 13,4 Prozent) und in der Sparte Bauelemente auf 660 Mill. DM (plus 6,3 Prozent).

Gerade in der Sparte der Unterhaltungselektronik demonstriert SEL sehr deutlich, mit rationeller

auch gegen fernöstliche Anbieter erfolgreich zu Felde ziehen zu können. Vorbereitet wird die Massen-produktion von Farbfernsehgerä-ten mit digitaler Signalverarbei-

Bei dem von SEL entwickelten System 12, eines universell einsetzbaren Fernmeldevermittlungssy-stems auf der Grundlage der Digitaltechnik, rechnet sich das Unternehmen gute Chancen aus, daß dies im Inland von der Bundespost und auch im Ausland als eines der richtungweisenden Standardsyste-me eingesetzt wird. Mit einem Aufwand von 429 Mill. DM wurden für Forschung und Entwicklung wie-derum mehr als 10 Prozent des Umsatzes ausgegeben.

Bei der Erschließung neuer Exportmärkte richtet sich das Augenmerk besonders auf Lateinamerika und auf den südostasiatischen Raum. Auch im Iran beginne man wieder Fuß zu fassen. Zur Ertragsverbesserung trugen

neben dem günstigeren Zinssaldo die Senkung der Vorräte (um 145 Mill. DM) und die erhöhte Lagerumschlaghäufigkeit (von 2,8 auf 3,5) bei. Der Nettogewinn nahm um 16.9 Prozent zu. Die freien Akzent. An die Mutter ITT wird eine von 16 auf 5 Prozent reduzierte Dividende ausgeschüttet.

Weiter angestiegen ist die Eigenkapitalquote auf nunmehr 31 Pro-zent. Die Frage einer Kapitalerhö-hung werde "in absehbarer Zeit sorgfältig überlegt". Die Investitio-nen in diesem Jahr sollen in der Größenordnung des Vorjahres (um 140 Mill. DM) liegen.

| SEL              | 1982   | ±%     |
|------------------|--------|--------|
| Gruppenumsatz    |        |        |
| (MIL DM)         | 4 153  | + 8.7  |
| Exportanteil (%) | 25,3   | (24.6) |
| Beschäftigte     | 31 850 | + 4,1  |
| Investitionen    |        |        |
| (Mill DM)        | 143    | -1.4   |
| Abschreibungen   |        | + 9,9  |
| Cash-flow ')     | 123    | + 9,1  |
| Nettogewinn ')   | 166    | + 16.9 |
| Jahresüberschuß  | 54     | + 8.8  |
| in % v. Umsatz   | 28     | ( 6.7) |
|                  | 6,7    | ( 9,., |

i) Jahresüberschuß + Abschreibungen - Zuf. zu Pensionsrückstellungen <sup>2</sup>) Gewinn je Aktie 7,02 (6,01) DM (nach Angaben der Verwaltung)

Auf dem Inlandsmarkt habe sich dagegen, so der BPI, der internatio-Wettbewerb nochmals verschärft. Während der Einfuhrwert von pharmazeutischen Erzeugnis sen um 7,5 Prozent auf rund 4 Mrd. DM stieg, konnten die deutschen Unternehmen hier wertmäßig nur

PHARMA-INDUSTRIE

**Exporterfolg** 

Außergewöhnlicher

DANKWARD SEITZ, München

Die unverändert wachsende Nachfrage des Auslands nach deut-

schen Arzneimitteln hat auch 1982

die Position der Bundesrepublik als

weltgrößter Pharmaexporteur ge-stärkt und den deutschen Herstel-

lern einen "außergewöhnlichen Ex-porterfolg" gebracht. Wie der Bun-desverband der Pharmazeutischen

Industrie (BPI), Frankfurt, anläß-

lich seiner Jahreshauptversamm-

lung in München mitteilte, konnten 1982 insgesamt Produkte im Wert

von 7,1 Mrd. DM (plus 7,8 Prozent)

exportiert werden. Unabhängig da-von dürften die deutschen Nieder-

lassungen und Beteiligungsfirmen

im Ausland zusätzlich einen Um-satz von rund 10 Mrd. nach 9,2 Mrd.

DM erzielt haben.

einen "geringfügigen" Zuwachs bu-chen. Mengenmäßig ergab sich so-gar ein leichter Rückgang. Der Exporterfolg darf nach An-sicht des BPI jedoch nicht über die Schwierigkeiten in zahlreichen Ländern hinwegtäuschen, in denen in zunehmendem Maße versucht werde, wirtschaftliche Probleme mit zum Teil rechtswidrigen Eingriffen in den Markt, wie zum Beispiel in Italien, lösen zu wollen. Man müsse dabei auch bedenken, daß die deutsche Pharmaindustrie immerhin einen um 8,4 Prozent auf rund 3 Mrd. gewachsenen Netto-Beitrag zur Aktivierung der deutschen Leistungsbilanz 1982 erbracht habe.

#### **NAMEN**

Otto Hugo Stinnes, persönlich haftender Gesellschafter der Firma Hugo Stinnes, Mülheim, starb am 5. Mai im Alter von 81 Jahren.

Henning Möller wurde zum Direktor der Greyhound Computer Deutschland, Frankfurt-König-

stein, ernannt.
Dr. Gert Oehncke, bis 1968 Hauptgeschäftsführer der Oldenburgi-schen Industrie- und Handelskammer, vollendet am 13. Mai sein 80

Lebensjahr.

Rüdiger Nickel, seit sechs Jahren
alleiniger Geschäftsführer bei der
Akai Deutschland GmbH, Egelsbach, verläßt zum 31. Mai das Unternehmen. Kohzo Sumi wird sein Nachfolger.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Altana erhöht

Bad Homburg (VWD) – Eine um 0,50 DM auf 9,50 DM erhöhte Divi-dende je 50-DM-Aktie schlägt die Verwaltung der Altana-Industrie-Aktien und Anlagen AG, Bad Homburg, der Hauptversammlung am 22. Juni in Bad Homburg für das Geschäftsjahr 1982 vor. Ferner sol-len aus dem auf 38,3 (33,91) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß 13,2 (10,1) Mill. DM den Rücklagen zugewiesen werden. Der Bilanzgewinn wird mit 25,1 (23,8) Mill. DM ausge wiesen. Gewinnberechtigt sind 132 Mill. DM Grundkapital.

schen Entwicklung der Nachrich-tentechnik gesetzt, betont Vor-standsmitglied Manfred Lemke

Die Vorteile der Digitaltechnik, die

Anzag ohne Ausschüttung Frankfurt (VWD) - Das Pharma-

Großhandelsunternehmen Andreae-Noris Zahn AG (Anzag), Frankfurt, bestätigte den im Aktio-närsbrief vom November letzten Jahres angedeuteten Dividendenausfall für das Geschäftsjahr 1982. Wie das Unternehmen schreibt, war das Ergebnis trotz umfangreicher Strukturmaßnahmen nur ausgeglichen. Für 1981 hatten die freien-Aktionäre unverändert 4 DM Dividende je 50-DM-Aktie erhalten.

#### **GfP: Mehr Mitarbeiter**

Hamburg (Stw.) - Die Unternehmensberatung GfP, Gesellschaft für Projektmanagement GmbH +

Co. KG, Hamburg, konnte 1982 ihren Honorarumsatz um 28 Prozent auf 11,2 (8,7) Mill. DM erhöhen. Am Stammkapital von I Mill. DM ist der Axel Sringer Verlag zu 75 Prozent beteiligt. Da die Schwerpunkte der Tätigkeit in zukunftsträchtigen Gebieten wie der computergestützten Konstruktion, Bildschirmtext und Büroautomation liegen, rechnet die Geschäftsführung mit weiterem Wachstum. Die 1982 um 10 Prozent aufgestockte Mitarbeiterzahl sollte daher weiter vergrößert werden.

#### KSB begibt Wandelanleihe

Frankenthal (VWD) - Die Klein, Schanzlin und Becker AG (KSB), Frankenthal, wird zum 1. Juni 1983 die in der Hauptversammlung 1982 genehmigte Wandelanleihe von 20 Mill. DM begeben. Die bei einer zehnjährigen Laufzeit mit 6,5 Pro-zent verzinslichen Wandelschuld-verschreibungen sollen, wie das Unternehmen mitteilte, den Aktionären im Verhältnis sieben zu zwei zum Kurs von 100 Prozent angeboten werden. Das Bezugsrecht wird an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf vom 18. bis 27. Mai gehandelt. Die Wandelschuldverschreibungen können vom 1. Januar 1984 an im Verhältnis fünf zu zwei ohne Zuzahlung zu gleichen Teilen in Stamm- und Vorzugsaktien umgetauscht werden.

#### Kleine Wanze ist zuversichtlich

dos, Einbeck Die KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck, ist mit dem Verlauf der ersten neun Monate 1982/83 (30. 6.) durchaus zufrieden. Nach Angaben des Vorstands entspricht die bisherige Geschäftsentwicklung den Erwartungen. Vor-standsmitglied Kurt Quensell rechnet für das gesamte Jahr mit einem leichten Umsatzrückgang in der AG (1981/82: 122 Mill. DM), gleichzeitig aber mit einem Bilanzgewinn in Vorjahreshöhe von 3,97 Mill. DM. Für 1981/82 hatte die KWS eine Dividende von 12 Prozent ausgeschüttet.

Der verringerte Umsatz resultiert im wesentlichen aus dem weiteren Rückgang der Zuckerrübenanbaufläche. In diesem Bereich konnte die KWS im Vorjahr durch besonders hohe Exporte, die in diesem Umfang nicht wiederholbar sind, einen Ausgleich schaffen. Ein kräftiger Umsatzanstieg zeichne sich dagegen im Bereich Mais ab. Auch bei Feldsaaten und Futterrüben dürfte der Vorjahresumsatz leicht übertroffen werden.

HUTSCHENREUTHER / Spitzenwerte von 1981 nicht ganz erreicht

#### Das Inlandsgeschäft zieht wieder an

DANKWARD SEITZ, München Wenn auch die Hutschenreuther AG, Selb, im Geschäftsjahr 1982 nicht wieder an die Spitzenwerte herangekommen ist, die für 1981, dem 125. Firmenjubilāum prāsentiert wurden, zeigt sich Vorstandsvorsitzender Roland Dorschner dennoch sichtlich zufrieden. Die wichtigsten Kennzahlen liegen noch immer deutlich über dem guten Jahr 1980. Gleiches gilt für den Umsatz, der um 1,8 Prozent auf 318,4 Mill. DM zurückging.

Die Aktionäre selbst werden die leichten Einbußen, die Hutschen-reuther 1982 hinnehmen mußte, nicht zu spüren bekommen. Im Gegenteil: Sieht man einmal davon ab, daß für 1981 zur Dividende von Prozent ein Jublilaumsbonus von 2 Prozent gezahlt wurde, erhal-ten sie für 1982 mit 18 Prozent die bisher hochste Dividende auf das Grundkapital von 17,06 Mill. DM.

Daß trotz des mit 3,08 (3,24) Mill. DM geringeren Jahresüberschus-

3,11 (3,28) Mill. DM die Ausschüttung angehoben wurde, begründete Dorschner damit, daß man die Hutschenreuther-Aktie für einen breiten Kreis als Anlageform at-

Gegenüber 1980 erhöhte sich der Cash-flow von 16,9 Mill. auf 20,7 (Vorjahr: 22,33) Mill. DM und der Gewinn je Aktie (nach DVFA) von 13,06 DM auf 17,04 (20,56) DM. Die Eigenkapitalrentabilität gab Dorschner jetzt mit 12,6 Prozent nach 9,7 Prozent 1980 und 15,2 Prozent 1981 an.

Daß das Spitzenergebnis von 1981 nicht wieder erreicht werden konnte, begründete er damit, daß Hutschenreuther wie die gesamte feinkeramische Geschirrindustrie von der Konjunkturflaute nicht verschont blieb.

Vor allem aufgrund der Sätti-gung des Inlandsmarktes und des schärferen Wettbewerbs durch den anhaltenden Importdruck sank der Umsatz im Hauptbereich "Haus-halt und Gastronomie" um 1,1 Pro-

zent auf 287,0 Mill. DM (1981 plus 15 Prozent). Der Inlandsumsatz ging dabei um 4,7 Prozent zurück, während beim Export noch 5,9 Prozent zugelegt werden konnten. Die Exportquote erhöhte sich da-mit auf 36,4 (34.1) Prozent. Bei den "technischen Produkten" verminderte sich der Umsatz um 7,7 Prozent auf 31,4 Mill. DM. Insgesamt zeigte sich Dorschner für 1983 recht zuversichtlich. In

den ersten vier Monaten habe man bei anziehendem Inlands- und nachlassendem Auslandsgeschäft ein Umsatzplus von 3 Prozent erreicht, während die Branche bis Ende März rund 7 Prozent einge-büßt habe. Für das nächste halbe Jahr sei die Vollbeschäftigung der 5714 Mitarbeiter gesichert.

Zu der im August voll übernom-menen Theresienthaler Krystallglas- und Porzellanmanufaktur sagte Dorschner, daß sie in den ersten vier Monaten 1983 keine roten Zahlen mehr geschrieben habe und der Umsatz gehalten werden

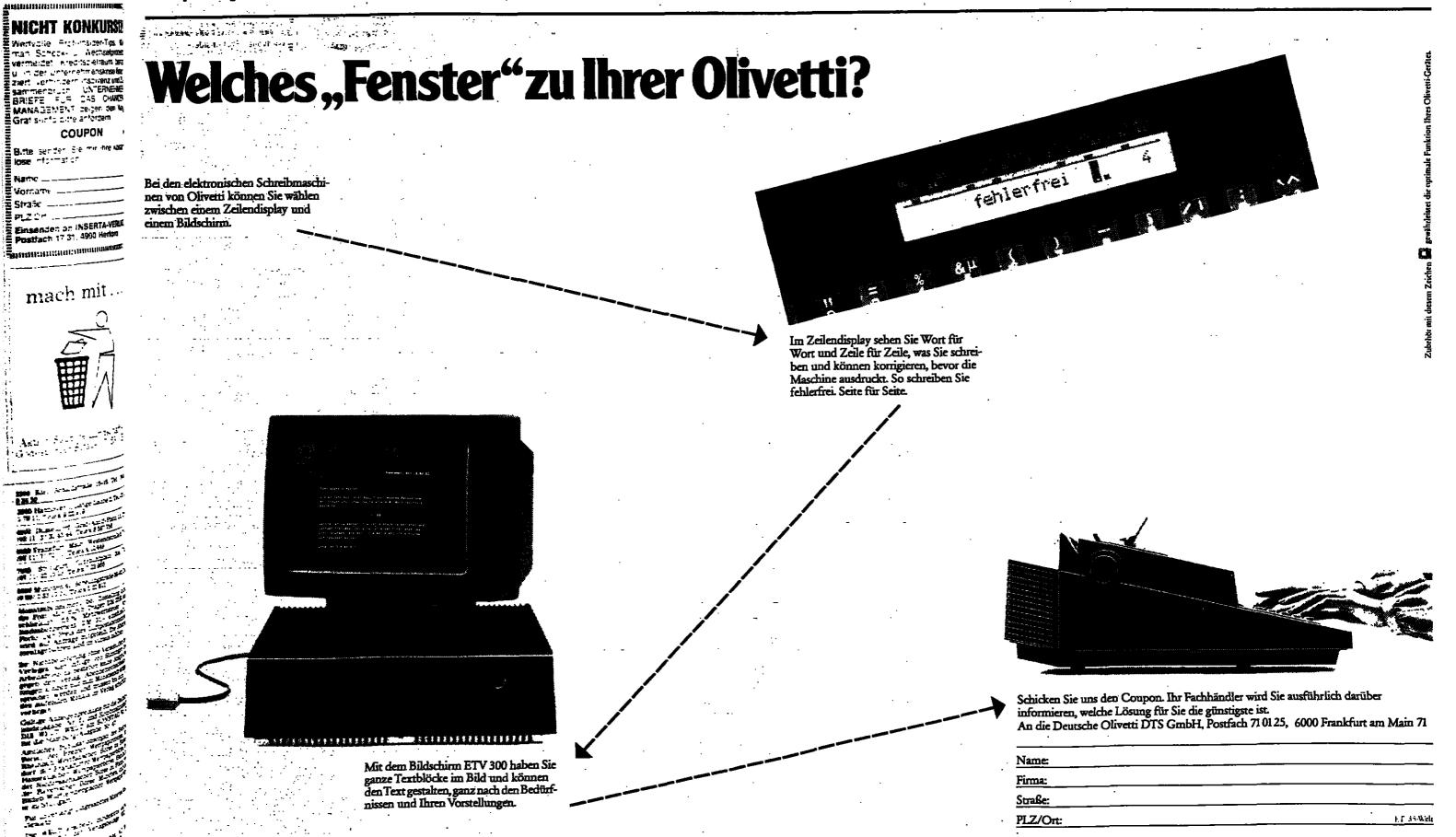

Europas größter Büromaschinen- und Informatik-Konzern.

#### Fortlaufende Notierungen und Umsätze *Inlandszertifikate* Aktienkurse driften zur Seite Börsenkreise warten vor dem nächsten Aufschwung auf Einbruch Aktien-Umsätze 11.82 11.83 11.83 11.83 11.84 11.83 11.84 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 BÖTSENKREISE WARTEN VOT dem nächsten Aufsc DW. – An den Aktienmärkten der DienstagBörse bröckelten die Kurse vieler Papiere ab, während es vereinzelt auch zu steigenden Notierungen kam. Da sich kein einheitlicher Trend entwickelte, sprach man an der Börse von einem Zur-Seite-Driften der Kurse. Maßgebilche Beobachter auf dem Parkett meinen, daß Die Kurse der Ferbennschfolger konnten sich wegen des gestiegenen BASF-Gewinns vor Steuerabzug im ersten Quartal 1983 überwiegend noch recht gut halten. Deutliche Kursrückschläge durch Gewinnmitnahmen gab es bei den Autopapieren. Sie reichten bis zu etwa 5 DM. Gespalten entwickelte sich wieder der Elektromarkt, an dem AEG unter Schwankungen ihren Aufenberge hieren Schwankungen ihren dufenberge hieren Schwankungen ihren dufenberge hieren Schwankungen ihren digung 380 DM phs 29 DM, Rie-die erste Aufschwungphase, seit in Bonn die CDU/FDP-Koalition regiert, zu Ende sei. Jetz 81,5-78,5-81 1,5-5-4-5 (-8,5-7,3-8,3 7161 690 1838 555 746 775 700 6967 ( 77,9 144,9 138 312 341 336,5 177,2 93 548 332,4 190 248 149,9 145,5 56,7 78 144 5 148 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 148 5 9-81,5-79-80,8 Homborner Dr. Behacick dgl. Vz. Strabog Glemes Goldschm, Salamander wartet man auf einen richtigen Kurseinbruch, damit auch die mittelfristige Spekulation unter den privaten Anlegem ausstelgen möge. Dann 345-82-45-382 365-82-45-382 76-10-10-10 37-7-5-36 31-7-29-31 75-5-4-74,5 . 25-2-15-22 327,5-7.7,5-86 188.7-8,5-46 187.5-7.56 107.5-7.56 107.5-7.55 103.8-4.3,8-46 527.7-4.7 530.728-326 152.3-26 152.3-26 152.3-26 163.2-3-26 163.3-3-3 165.3-4 165.3-3-1 165.3-3-1 165.3-3-1 167.3-3-3-4 167.3-3-5-5 172.8-80-77.5 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 380.77.5-3 2.90 DM bezahlt. Hapag verbess ten sich um 1,10 DM auf 46 DM. Allenz Ve BBC BHF Degrate DUW Contiges NVAK Philips Ke Venta 18M\*\* Allianz Leben schlossen mit einem Minus von 80 DM auf 2130 DM ab. Frankfist: Die Standardwerte hatten Verluste bis zu 5 DM pro Aktie, Siemens gaben um 5,30 DM roch Bezüge blieben 11,85 DM minus 0,35 DM bei 55 000 Augsburger Kammgarn gaben um 11,85 DM minus 0,35 DM bei 55 000 BM suf 75 DM nsch, Flachglas Stück Umsatz Weiter freundlicher notierten AEG mit 79 DM plus 1,10 DM auf 75 DM nsch, Flachglas fielen um 10 DM auf 315 DM und DM minus 20 DM roch Beck-Montan 220 DM minus 20 DM roch Beck-Montan 220 DM minus 20 DM ab. Berlin: Forst Ebnath wurden um 5 DM niedriger taxiert. Dt. Hypobank Berlin zogen um 10 DM und AEG um 3,40 DM an Berthold schwächten sich um 12,50 DM, DeTewe um 11 DM und Siemens um 6,50 DM ab. Herlitz Vorzuge mußten um 5 DM DUPSchultheiss und Schering um je 4 DM, BHF-Bank und Berliner Kindl um je 2,50 DM schwächer. Für Steingut wurden 94,10 DM minus Nachbörse: schwächer 152,51x(162,5) 162,5 270,5 249,50x(46,8) 397 117 166,3 148,6 245,5 180 172 383,G 334,5 137,6 104,2 104,2 104,2 186 wieder der Eiektromarki, an dem AEG unter Schwankungen ihren Aufschwung bis auf 81,50 DM (plus 3,50 DM) fortsetzten, während Sie-mens um gut 5 DM nachgaben. Un-terschiedlich, in der Spitze aber auch bis um etwa 5 DM, rückläufig waren Bankaktien. 2348 2818 383 10 1301 9891 5454 2326 118 7218 1300 2127 155 8 2953 29568 29210 18059 1716 24678 13830 10355 4650 eldorf: Küppersbusch 114 549 206 5 59 45 167 726 höhten sich um 9 DM auf 255 DM, Kromschröder verbesserten sich um 3,50 DM auf 196 DM und Thüringer Gas stiegen um 8 DM auf 370 DM an. Bilfinger verminderten sich um 6 DM auf 262 DM, Isenbeck 400 3386 68508 4307 319,5 1215,5 1315,5 1315,5 1315,5 1315,5 1315,5 1315,5 1315,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316,5 1316 277-0-364 397/1G 397/1G 397/1G 397/1G 400/1G 240/18-455 118-455 118-379 245/1G 148-370 148-370 148-370 148-370 148-370 148-370 148-370 148-370 148-370 172-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-30 272-3 S20TG 3971516-307 39716-307 307-1316-307 1335-1335-1335-1335-1335-1335-1335-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-1355-243G 13743G 1374 746-05 1523-153-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 1523-05 152 165 175G 445bG 280bG 167,5 164 420B 316bB 125 474 235,5 183bG 310 84 173 870 400bG Rhenory 7 ir Ried. d. H. "11 ir Ried. d. H. "11 ir Ried. Jersey 0 ir Rind. Ski. A. "8 dgl. Uz. 8 "8 dgl. Uz. 8 "8 dgl. Uz. 8 "8 dgl. Uz. 8 "8 Robertid. 7 Rosenthal 8,5 Robertid. 7 Ritigers 8,5 Scheidem. "4,5 Scheidem. "4,7 Siemers 8,7 Siemers 8,7 Siemers 8,7 Siemers 12 Siemers 8,7 Siemers 12 Siemers 13 Siemers 13 Siemers 13 Siemers 13 Siemers 14 Si. Rochum. "6 P & S. "8 Sieligenb. "1,2 Siempel 0 Stempel V. Alt u. Str. 10 V. Alt u. Str. 10 VDM \* 1.46.40 V. Dk. Nectust \* 0 VEX 6 V. Dk. Nectust \* 0 VEX 70 204 152.5 152.5 152.5 152.5 165.7 172.6 105.7 107.5 152.6 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 16 Holsten-Br. e Holzmann 10 Horren 2,5 Hw. Kayser \*12 Hussel 7 Huts Heg. 5 Hutschenr, 8,5+1 Hop Hbg. 10+2 HWKA 0 I sam-Amper 6 Isenbeck \*9,5 Zocchsen \*8 Date Bremen \*6 243G 140 140 1780G 30b8 609G 5970B 12,3 325 1670 1900T 303G 548 3465 3466 352G In Issuer 7.5 D Dol-Baset 113 D Donst Mayet. 10 D Donst Mayet. 11 H Drögerw, Vt. 7 H Brib. Br. 10 - 15 D Been u. Hürt. 18 Becronic 2000 Br Bert. Went 0 B Grinter 0 H House 0 H House 1 H High. Welter 1 H Hom. Popler 0 H Howe 1 H High. Welter 1 H Kith. Welter 1 F Kazz Went 0 B Knoeckel 250 M KnOrt. Medie 7 F Kazy 1 K Kithers 1 F Kazy Went 0 B Knoeckel 250 M KnOrt. Medie 7 F Koepp 3 H Kühlter 1 H Kithers 1 F Kazy 1 H Kühlter 1 H Kithers 1 F Kazy 1 H Kühlter 1 H Kithers 1 F Kazy 1 H Kühlter 1 H Kithers 1 F Kazy 1 H Kühlter 1 H Kithers 1 F Kazy 1 H Kühlter 1 H Kithers 1 F Kazy 1 H Kühlter 1 H Kithers 1 H Kentel 1 H Kithers 1 H Kentel 1 H Kithers 1 H Kentel 1 H Kithers 1 H Kither 1 H Kithers 1 H 139,11 139,11 139,18 100 135,18 1100 147,5 1100 147,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 i A. Alpenin. 13,5" Algusto 1.45 Agusto 1.45 Agusto 1.45 Agusto 1.45 Agusto 1.45 Berl. Leben ? Bernard "28 Bibl. Institut 6 Bosw. & Kn. 4 Börst. Kriftrd "0 Dechtz. Idunch." Deers Long "6 Diskstev. 0 Den. Leben 5.55 ) Robelmetol 3.5 ) Kafl-Chemie 10 ) Kafl N. Soki 8 ) Karl-Chemie 10 ) Kafl N. Soki 8 ) Karstodt 6 ) Karstodt 7 O Koll N. Soki 8 O Korl 10 O Koll V. 4 Handwis 4 O Köll 7 O Köll-Dott 10 O Köll-Dott 10 O Köll-Röke 11 O Köll-Röke 11 O Köll-Röke 11 O Köll-Röke 11 O Koupp-Stahl 10 M Kühkt. 10 O Krupp-Stahl 10 M Kühkt. 10 O Krupp-Stahl 10 M Kühkt. 10 D Kupp-Stahl 10 D Kupp-Stahl 10 D Kupp-Stahl 10 M Kühkt. 10 D Kupp-Stahl 10 Commerce. C Commerce. C Continue To Conc. Sp. 12. Continue 7.5 Continu 81 249,5 94bG 200 2328 141 94,1 776 7712 289 214,5 148 292 213,5 948 280bG 1800bG 1800 H Geostin, Bit. 0 M Gehe '4 D Gelsenmozsser i D Gelmen, Gt. 2 D Gildem, 0 D Gilmes 5,5 \*11 D Goldschin, 4 M Glow, Frt. \*7 F Gritarte, H. 5 H Gusono \*7 D GHH Vz. 7 158 22058 1805 100 73.3 157.5 24558 144 2406 194.8 5408 167.5 -65,72 48,31 335bG 746bG 695 337 1410 1395 332 185bG 332 185bG 1625 247G 1114.5 117.8 410 740B 292G 187b8 2535 2400 740B Freiverkehr 141 135G 235 3 445G 430B 200G 275B 44 305B 200G 145B 110bB 3450 115bB 110bB 140,56 135G 235G 3,058 445G 4408 240G 2758 66 283 3400 1658 283 3400 1658 283 3400 1658 283 3400 6106 275G 6106 Südzucker 10 Temp. Feid. "3,5 Terr. Rud. "9 nTeut. Z. Vz. 0 Thir. Gen 7.5 Thuringie 10 Thyssen 2 Thyssen Ind. 1,2 Thyssen Ind. 1,2 Thyssen Led. 6 Triumph-Adler 0 Obert Uit. 6 Detro Horm. V. 1 Terra 5 Veith-Pirell 6 Ver. Az. -Bin. "13 dgl. NA "13 144bG 63G 205G 305 435G 323 800G 1420G 120G 420G 158G 660G -1488 455G 142 450 215 305 4306 5758 8006 14606 420 156 440 9400 1406 128 254G 248 174 189,5 14T 175bG 156 273 210G 176 250G 405G Unnotierte Werte 290G 1751 3601 87 597B 505G 260G 175 180 179 147 267 **Auslandszertifikate** Austro-lev, Convert Fund & Convert Fund & Euritmest Euri 19,70 72,10 57,10 63,90 113,35 21,20 25,30 60,36 66,70 123,86 D Edelst, Witt. "4 F Echbourn-Br. \$ D Bsb. Vert. 10 H Ebschlof 5,5+1 M En. Ostb. 5 54.70 21.70 51,70 20,50 Fremde Währungen 9.5. 10.5. 10.5. 10. 5. 504,75 2451,85 125,37 90,00 61,75 750,00 67,25 83,75 15,58 34,08 31,28 7,57 6,75 | A. E. Bit. 68 7 dgl. 69 11,50 dgl. 77 | 6,75 dgl. 77 | 7 dgl. 77 4,25 dgl. 78 7,75 dgl. 78 7,75 dgl. 78 10 dgl. 61 10 dgl. 61 10,75 dgl. 81 9 dgl. 62 7,75 dgl. 82 8,25 dgl. 63 99,5G 100G 100G 107,7G 100,7 98,9 95,85G 100,15G 477,50 2451,85 117,50 90,50 60,00 64,00 77,75 14,85 32,04 29,40 19,74 7,82 154,83 115,75 1021 1001 103,25 101,9 97,5 99 105,1G 105,2 107,250 105G 100G 100,5 99,51 96,75 100,5 98,35 11 dgl. 82 9.5 Phil. Morris Int. 8,25 dgl. 82 7.50 dgl. 82 7.50 dgl. 82 7.55 Philipphen 77 4.75 dgl. 78 8.50 Philips 82 5.75 PK Bortlen 78 4.50 Cuebbe 72 7.50 dgl. 77 6 dgl. 78 4.75 Ericason LM 77 4.50 Escom 68 8.50 dgl. 70 8 dgl. 71 6.25 dgl. 72 7 dgl. 73 9.25 dgl. 80 9.50 dgl. 82 7.25KoreoDev.B 9.75 Lourho Int. F 7 Molaysia 77 6.50 dgl. 77 6.25 McDonskis Fr 7,125 dgl. 82 6.25 Megal 78 7 dgl. 79 7.25 Mexiko 73 8 dgl. 76 7.75 dgl. 77 6 dgl. 78 11 dgl. 81 8.50 Mediand In America-Voice str. Ascot Asia Fd. 3. Automation str. Bond-Invest str. Concese: CSF-Int. str. Dreyfus Str. Dreyfus Int. Str. Dreyfus Intercont. Dre 101,25T 100T 105 101,9 97,75 98,35 105,1 105,25 98,5 103,57 105,25 109,5 109,5 109,5 100,758 100,05 100,25 94,15 100,25 98,45 103,7G 102,75G 100 110 110 113,9 105,35 100,75 100,6 101,1 100 94,5 101,5 101,5 101,5 111,5 114T 113,25 110,25 109,3 110,3 108,1 108,5 102,25 100,8 109,5 109,5 109,6 109,5 109,6 109,5 109,6 109,5 97.25 105.75 105.75 103.7 97.8 104.5 101.75 92.75 93.15 79.25 94.5 88.75 103.75 94,4 109 106,4 104,75 95,751 94,51 105,754 94,65 102,4 93,5 110,9 100,751 95 107 104,5 104,5 94,75 94,75 105,75 99,75 102,75 95,4G 113,5G 111,5 113,85 113,55 110,25 109,5 110,35 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,25 109,9 109,6 108,25 101,25 97,25 105,75 100,251 97G 104,5 101,75G 92,75G 95G 97,5 97,25 87,5 87,5 104 100,4 98,25G 99,75 105,75 103,5 108,15 100,55 97,75 99,15 99,05 102T 101,25 96,25 5,75 UDS 78 6,50 Ung. Nat. 8k. 7,625 Un. Technolo 6,50 Union8k. Rn. 7 Venezuelo 68 99,9G 94,65 103,75 94,25 99,5G 99,15 99 102G 101,25 97,9G 951 103,5 94G 97,5G 75,25 99 182 95,75G 99,95T 101,5G 99,951 102 Fonds str. Founders Mutual 5\* Gunders Mutual 5\* Gudennas inft. J.75 LAG Gudennas inft. J.75 Intervolve str. Japan Portlolio str. Japan 10.75 Andie og St. 7.50 Argentinie 4.50 dgl. 78 6 4.50 dgl. 78 16 7.50 dgl. 79 7 7 As. Ertw. Be. 7 dgl. 77 7.25 dgl. 79 70 dgl. 79 70 dgl. 81 10.75 dgl. 82 8.25 dgl. 82 9.25 dgl. 84 9.25 dgl. 76 9.25 100,75 105 105G 103,25 102,256 851 97,58 99,05 80,5 80,5 81,25 89,58 101,5G 100,75 105,25 105,6 103,25 102,25 53,75 95,1 97,08 570,6 52 52),6 58,75 101,5G 16,75 Cuebec H. 69 7.25 dgl. 69 8 dgl. 71 4.50 dgl. 72 4.50 dgl. 73 6.50 dgl. 77 10,25 dgl. 71 10,25 dgl. 81 5,75 Routernald 78 7,25 Reed Int. 73 5,25 Reod Int. 73 5,75 Reyol St. Coa. 89 99,75 99 104 105 99,8 105,75 100,2 100,2 100,75 89,5T 97,85 99 104 103,25 99,9 105,350 106,1 100,3 103,75 90,5T 17.75 dgl. 85 18.25 Europissos 11 18.45 Europissos 11 18.45 Europissos 11 18.45 Europissos 11 18.45 Europissos 11 17.45 Europissos 11 17.45 Europissos 12 18.45 Europi 4,75 Int. Com. 8t.73 8,125 Intend 80 110,125 dig1, 81 9,50 dig1, 82 8,875 dig1, 83 9,25 IT Antillies 82 7 dig1, 83 1,25 Japp. AirLines 80 7,455 Japp. AirLines 80 7,75 dig1, 73 4,75 Japp. AirLines 80 8,75 Japp. AirLines 93,/51 90,568 74,7568 194,756 194,756 197,35 197,35 197,25 199 105,85 190,85 190,85 6.50 dol. 73 8 dol. 73 8 dol. 73 8 dol. 73 8 dol. 75 8 dol. 78 10.25 dol. 81 7 dol. 81 7 dol. 82 8.18 6 dol. 78 8.18 6 dol. 78 8 dol. 80 100.2 101.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.7 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 99,85G 101,175 103,475 105,5 105,5 105,5 105,5 105,75 105,75 105,75 105,5 100,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 2 122.4 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 122.5 2 161.256 180.23 99.5 99.5 99.5 99.75 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 75.25 191.5 191.5 192.6 97.75 192.75 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 192.55 10.25 11.22 277.80 265.75 10.50 14.90 14.90 14.90 14.90 14.91 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.7 10.26 11.26 11.26 1279,00 266,75 146,00 63,00 570,00 14,86 9,51 106,50 179,50 121,79 1460,000 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1190,00 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 1253,000 77,55 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 100,56 100,1 78,25 100,1 78,25 100,5 100,1 78,25 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 191.35 101.35 106.75 105.4 102.9 107.1 78.11 105.25 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 10 701,51 100,56 106,5 101,5 99,6 101,58 106,56 99,96 101 102,5 101,96 101,96 101,95 102,5 107,75 102,75 106,75 7 dgl. 77 9 Norsk Hydro 75 8 dgl. 76 6 75 dgl. 77 9 dgl. 82 6 75 dgl. 83 6 75 dgl. 83 6 75 dgl. 83 6 75 dgl. 83 6 75 dgl. 76 6 75 dgl. 77 7 dgl. 83 6 75 dgl. 76 6 75 dgl. 77 8 dgl. 83 8 75 dgl. 87 8 75 dgl. 77 8 dgl. 75 8 dgl. 77 8 dgl. 77 8 dgl. 77 8 dgl. 77 8 dgl. 78 7.50 Montonur. 71 6.50 doj. 77 6.51 doj. 77 6.51 doj. 77 6.51 doj. 73 6.50 doj. 73 6.50 doj. 73 7.75 doj. 74/83 6.51 doj. 78 6. doj. 80 7. doj. 80 7. doj. 80 7. doj. 80 7. doj. 81 8. doj. 82 7. Montreol 69 6. doj. 72 6.75 doj. 82 7. Montreol 69 6. doj. 72 6.75 doj. 87 7.55 doj. 82 7. Montreol 69 6. doj. 71 6.75 doj. 87 8.50 doj. 87 7.55 doj. 87 8.50 doj. 73 7.55 doj. 87 8.50 doj. 73 7.55 doj. 87 8.50 doj. 73 8.50 doj. 73 1,60,60 64,50 613,75 14,28 10,57 100,75G 1007 7 98.5 94.5G 7 96.4 7 108.5 108.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 1 117,00 215,50 23,63 17,83 314,00 1670,008 1286,008 244,50 1280,00 244,50 14,48 9,99 72,50 91,41 782,00 100,75 106,47 102,25 106,47 107,75G 107,75G 107,75G 100,5 100,5 100,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 100.25G 100.25 107.25 107.25 107.25 107.75G 100.75G 100.75G 100.75G 100.75G 100.75G 100.5 100.5 100.5 100.5 100.25 100.5 100.5 100.25 100.5 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 7,75 Soob-Scanle 7,50 Sandvik 77 7,55 dg. 79 9,75 dg. 80 7,875 dg. 80 7,875 dg. 81 9,75 dg. 82 9,75 dg. 82 9,75 dg. 82 1,875 dg. 82 1,50 SDR 74 4,50 Shell Int. 72 4,50 Shell Int. 73 4,50 Shell Int. 73 4,50 Shell Int. 74 4,50 Shell Int. 75 4,75 Sponten 77 4,75 Sponten 77 4,75 Shotdriffer 49 7,75 dg. 72 7,51 Shotdriffer 49 7,75 dg. 72 9,51 Shotdriffer 49 7,55 dg. 72 9,51 Shotdriffer 49 7,51 Sh 102 100,5G 100,4 94, 100,75 101,15 102,5 102,5 103,6G 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 101.5 101.251 97.251 97.57 104.253 104.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 101,5 191,5 191,5 192,25 100,5 92,25 92,26 100,25 94,5 90,25 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100, 7.75 dg. 77 4.75 Australien 68 4.50 dg. 69 7.75 dg. 69 7.05 dg. 77 6 dg. 77 6 dg. 77 7.75 dg. 82 6.75 dg. 83 6.75 dg. 83 6.75 dg. 83 6.75 Austr., 1.D. C. 7 7.25 Autop. C. E. 69 8 dg. 77 4.75 dg. 127 100,75 100,5 102,85 102,9 95,75 99 105 111,1 110,75 103,75 99,750 99,750 102 97,65 101,05 99,95G 100,5G 104,25T 100,5T 99,95G 100,1 99,25 101,25 104,25 79.95 92.97 100.1 106.458 96.7 105.25G 100.1 99.55G 100.25G 101.25G 10 107,5 99,95G 100,55G 100,15 99,95G 100,15 99,25G 104G 101 98 100,57 102,75 100,75 100,75 100,75 100,75 Junge Aktien 18. 5. 81: BMW 328; Bavaria 205G; Jute-Spinnerel 156G; Philips Komm. 300T; VEW 126; RWE St. 168; RWE Vz. 172; Reag 386G; Herlitz St. 285; Herlitz Vz. 245. 101G 98G 100,67 192,25 100,75G 91,1 103,1 100 102,57 8 Banca Nac. 71 7 dgl. 77 8.50 8ADE 77 6.75 dgl. 78 9.25 dgl. 78 9.25 dgl. 80 7.25 Bank Telyo 83 7.25 Bank Telyo 83 7.25 dgl. 78 %, 25 91, 751 927 78, 25 84, 75 97, 9G 100, 25 99, 751 98, 25G WELT-Aktienindex vom 10. 5.: 137,5 (138,4); WELT-Umsatz-index vom 10. 5.: 3124 (3831). 7 Indonesien 78 7,50 Ind. Bk. iron 73 7,75 dgl. 77 5 Ind. BK, Japan 78 190,25G 102,5 96T Ausland Guilstream Res. Harom Wolker Res. 1,59 26,875 21 70,875 21 70,875 21 70,875 21 70,875 21 70,875 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70,975 21 70, Amsterdam Tokio 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ₽.5. Zürich Madrid 9.5 51,75 224 110 392 450 117 525 93 204 551 606 655 488 524 774 755 120 690,2 Guilstreom Res. Hirom Wolker Res. Huckon Boy Minlog Hasky Oil Imperied Oil Imperied Oil Imperied Oil Inster City Gos Ltd. Inster City G 45,50 69,625 44,575 44,575 43,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64, General Foods General Motors Gen. T. & E. General Motors Gen. T. & E. Genty Cil Goodyeartire Goodrich Grace Guil Cal Haliburian Howlett Pockart Homestake Honeywell IBM Int. Harvestar Int. Paper Int. Tel & Tel. Int. North. Int. Jin Walter J. P. Morgan TV Corp. Ultton Industries Lochiede Corp Louvis Corp. Laustama Land Mc Demosil Demosil Demosil Mc 45,75 70,125 44,59 34,425 44,59 34,425 34,425 34,625 31,50 119,875 110,875 54 81,425 44,125 44,125 44,125 44,125 44,125 44,125 45,875 45,875 45,875 45,875 45,875 46,875 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 47,125 4 10.5. 9. 5. 10. 5. New York 9.5. Air Liquide Aisthom Atia Begitin-Say BSN-Gerv-Di Carrefour Cub Mediten C.F. P Bit-Aquitaine Got. Lafayetta Hochetta Lafarge Lacotrance Asschises Beit Asches Beit Asches Beit Asches Beit Asches Hoder-Hennes Hoder-Hennes Hoder-Hennes Hoder Permari (Socrae) Peupert-Ctrock Printerings badio Technical Hodert & Roub Ichreider Redoute & Roub Ichreider Allibert Jonator Allibert 157 67,5 57,4 123,5 58,5 58,5 58,5 79 124,6 54,5 79 103,1 103,1 103,1 103,1 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 10 156 57.3 374 125 59.8 25.5 19.9 94.8 174.4 45.5 152 178.5 36 Banco de Bilbao Banco Centrel Banco Hisp, Am, Samos Populor Banco de Vigary Crès Banco de Vigary Crès B'Agalla Fent, Golenias Prec, Hidroelectr. Esp loe-duen; S. E. A. T. Se Villians de E. Telefonica Union Bieschico Union Bieschico Union Beschicos 240 301 226 244 258 Aips Bank of Tokyo Banku Pharms Bridgentone Til Cannon Oslidin Kogyo Osliva Sec. Dolwa House Esai Photo Hitachi Honda Hitachi Honda Hitachi Honda Hitachi Honda Hara Soap Gris Brewery Kubota Iron Kansel El Photo Hitachi Honda Hara Soap Gris Brewery Kubota Iron Kansel El Photo Iron Matsuchiba El Missublah H. L. Missublah H. L. Missublah H. L. Neppon B. Nepron B. Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Sankyo Bectric Shap El Tokyo Marine Tokyo Kanda Marine Tokyo Kanda Marine Tokyo Marine Ibadex 476 170,1 259 1776 1470 790 174,5 169,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 11 Advantage dg3. NA Bornk Lau Brown Bowerl Cibic Geigty Inh. Cibic Geigty Port. Edukt. Wost Fischer Inh. Frisco A Grobus Port. H. Lo Roche 1/10 Holdertsonk Imericood Inh. Inclo-Suless Jelmos Longis Cyr Höbvenpick Inh. Hotor Columbus Nessile Inh. Oorlifton-Burrie Columbus Nessile Inh. Sollore Port. Source Schw. Kedisb. Inh. Sollore Schw. Kedisb. Inh. Sulger Portisip Schw. Roches. Inh. Sulger Portisip Swissoir cigl. NA Witnershur Port. Zür. Vers. Inh. Witnershur Port. Zür. Vers. Inh. Mid.: Schw. Kred. 474 170,2 259 1775 1420 785 173,5 169,5 151,2 1065 55,9 274 245 42 770 Hawker Siddeley (C. Lud. legental Tobacco Legental Tobacco Legental Tobacco Legental Tobacco Legental Tobacco Legental Aspence Midhand Bomk Nat. Westminster Pessey Recitit & Colmor Zinc Runsamberg Plat. Shell Terancine. Thom Ent Tube Investm. Lidlever Victers Woodworth Fleddick Towas 51,75 49 55,125 50,125 49 55,125 50,125 49 40 40,25 40,25 40,25 50,27 40,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,25 50,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60,27 60 51.875 48.50 50 41.775 70.125 10.67.50 54.575 71.50 74.575 71.50 74.875 71.50 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 74.875 7 Akcar Aluminium Alicat Chemical Alicat Alicat Alicat Alicat Alicat Alicat Alicat Aman. Am. Expert Am. Notes Am. Motes Am. Motes Am. Motes Am. Motes Bully But America Sethishem Stool But America Sethishem Stool Black & Deckar Boeing Caterpaliar Celemeto City Investing Chasse Meshestia Chrysler Citicarp Cores Color Comm. Setellite Continental Gros Control Comm. Setellite Continental Gros Control Comm. Setellite Continental Gros Control Dove Control Dove Control Cont Geschiossen 525 57,5 65,75 55,25 84,75 84,75 85,25 75 111 151,2 27,1 143,8 87,5 25 445,5 4,2 295,8 119,3 46 208 66,5 39 125 85,9 1610 44,1 554 283,5 195 Mailand 945 115 295 180 1,47 123,9 Hongkong chneider Ommer Allbert homsen C. S. F hinor ndex: MSEE 213,75 5300 7910 1900 2760 2050 53 130000 4798 41420 954 24000 803 97200 126 2776 2761 1548 344 14500 1870 940 1709 216 5-400 77-45 1911 2820 2855 130800 41700 958 25-670 825 59-600 1581 1-790 2800 1-13001 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14000 1-14 13,90 3,90 7,90 29,90 12,30 13,10 London 14.00 4.00 8.10 30.50 13.16 13,40 Toronto 107,0 143 23,38 -161 466 376 610 35 36 160 116 254 -98 -243 35,50 Index: ANP/CBS 105,7 144 23,50 158 466 381 195 610 38 388 160 117 255 534 440 100 690 744 55,75 53 1,40 1,97 2,82 281,0 3,15 Wien 4 21,875 15,50 17 17,50 32,875 41,875 24,50 52,75 4,45 40,75 52,75 64 78 Brüssel Singapur Artied Briz, Lomberi Cockerill Ougnée Ebes Gevoen Kredibbsink Pétrofina Soc. Gén. e. Belg. Sofiles Somey UCB | Manual | M 219 341 216 360 345 165 -1720 1905 114 2250 2180 5700 5500 1740 4740 2730 3500 1138 1900 105 2250 2200 5610 5500 1725 -2740 3595 5,85 5,10 10,10 9,20 2,44 8,50 7,00 12,10 2,75 8,10 5,10 250,50 465 241,25 2735 246 126,75 495 655 350 121,75 Goldmünzen In Frankfurt wurden am 10. minzeupreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlung Devisen und Sorten Euro-Geldmarktsätze Devisenterminmarkt Devisen Der US-Dollar lag zu Beginn des Handels etwas schwächer bei 2,43. Im Tagesverlauf kam es zu einer tontinuiertichen Befestigung bis 2,440, ohne das besondere Gründen zu erkennen waren. Neben etwas kommerzieller Nachtrage könnten die Diskussionen um die Situation im Mittleren Osten, sowie die Tatsache, daß die Federal Reserve Bank dem Markt gestern bei 8½ Prozent Liquidität entzog, susschlaggebend gewesen sei. Die Bundesbank griff am 10. 5. zur amtlichen Notiz von 2,4425 und im Freiverbehr nicht in das Marktgeschehen ein. Das englische Pfund, das gestern am späten Abend nach Verkundtung des Wahltermins unter Gewinnmitnahmen litt, kounte sich zwar auf 3,823 erboien, lag damit aber noch um 2,2 Pfennige unter der Vortagmotierung Schwach lag die D-Mark gegenüber dem Schweizer Frunken, der um gut 4 Promille auf 118,74 stieg und gegenüber dem Yen, der nochmals 30 Punkte auf 1,0460 zulegte. Auch der Französische Franc erreichte mit 33,19 eine höbere Notiz. – Dollar in: Amsterdam 2,7490, Brüssel 46,67; Pariz 7,2640; Mailand 1455,20; Wien 17,1890, Zürich 2,0388; Pfund/DM 1,5652. Micdrigst- und Höchstlaurse im Handel unter Bisen am 10. 5.; Redektionsschlaß 14.30 Uhr: US-\$ DM sf 1 Monat 81-874 47-474 473 Monate 87-874 47-474 476 Monate 87-874 47-474 472 Monate 87-985 47-574 47Mitgetrill von: Deutsche Bank Compagnie Finziere Luxembours. 10. 5. 43 Anida. Kurstj. 2.4185 3.774 3.9798 88,74 4.941 32,29 77,636 32,15 1.631 14,201 14,201 14,201 44,18 Geld 1.4385 1.416 1.150 1.9880 8.760 119.640 4.980 22.005 24.480 22.005 24.480 11.774 11.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.782 2.505 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1. Vertrand 2.482 3.294 90.075 3.103 3.103 3.104 3.104 1.103 4.000 4.000 1.103 2.100 4.000 1.103 2.100 4.000 1.103 2.100 4.000 1.103 2.104 2.104 4.000 2.104 2.104 2.104 4.000 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 2. 2.39 3,77 3,193 58,900 118,900 4.88 32,73 33,75 31,75 14,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,4455 2,830 3,164 1,9950 89,940 119,840 25,121 221,129 1,7892 1,7892 1,7892 1,7892 1,7892 1,7892 2,525 1,0495 45,240 2,241 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,252 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2, 4%-4% 4%-4% 4%-4% 4%-4% Finannkauf 1330,00 1018,00 1018,00 1418,00 247,00 245,00 187,00 244,00 1055,00 1064,00 227,00 206,00 1010,00 1010,00 466,00 466,00 411,00 Verkand 1615,90 1211,97 568,39 301,71 299,45 245,21 320,92 298,32 1270,12 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1 US-Dollar (Liberty) 1 1 Sovereign ali 1 1 Sovereign Elimabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüser Rand Indian 0,89/0,79 0,22/0,19 2,50/1,10 32/16 2,45/2,35 0,51/0,47 5,60/4,20 87/71 4,50/4,40 0,85/0,80 9,50/8,20 190/175 Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 10. 5.: agesgeld 5,0-5,05 Prozent: Nonatsgeld 5,15-5,3 Pro-ent; Dreimonatsgeld 5,2-5,35 Prozent.

Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Mai 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jahrlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1983/3 (Typ A) 4.00 (4.00) = 5.50 (4.73) 6.50 (5.29) = 7.50 (5.79) = 8.00 (6.18) = 8.50 (6.50). Ausgabe 1983/6 (Typ B) 4.00 (4.00) = 5.50 (4.75) = 6.50 (5.33) = 7.50 (5.87) = 8.00 (6.29) = 8.50 (6.66) = 8.50 (6.92)

ierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-

Krüger Rand, neu Maple Leaf Außer Kurs gesetzt 20 Goldmark

20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneli"
20 schweiz Franken "Napoléon"
20 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)

") Verkanti inkl. 13 % Mehrwertsten
10 Verkanti inkl. 13 % Mehrwertsten

") Verkanti inkl. 13 % Mehrwertsten

") Verkanti inkl. 15 % Mehrwertsten

Privatdiskontaštze am 10.5.: 10 bis 29 Tage 3.55 G / 40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.55 G / 3.40 B Prozent.

Ostmarkkurs am 10. 5, (je 100 Mark Ost) – Berlin; Ankaul 22,00; Verkaul 25,00 DM West; Frankfurt: Ankaul 21,00 Verkaul 25,00 DM West.

323,18 273,46 263,29 1203,45 251,99 136,73 566,13 148,03

Control of the contro

**I**mdesbahn

Warenpreiso

sterschlossen die Gol Hontag an der New Hat ging Kupfer aus Hat Kaffee und Kake

≋and Getreideprodukte

(1) (1) β (2) β (3) β

300

"\$ 3° 5°

S. 3. 12.

Thirty Star

5 5

•

11 ± 1 4 €

\*

## Wir tunwas für Ihr Glück

## Spielcasino

Approved in Approved for the Statement force 5 tourished force 5 tourished force 5 tourished for the Statement for the S

Appendiction of the control

Junge Akties

137.5 (138.4); HELI-index vom 10. 5., 3124 (30)

Roulette - Baccara - Black Jack täglich ab 15 Uhr Kurpark Monheimsallee · Telefon 0241/153011 Spielcasino

Roulette · Black Jack · Automatenspiel täglich ab 15 Uhr · Im Kurpark · Telefon 057 31/29047 **Spielcasino** 

Roulette - Black Jack täglich ab 15 Uhr Böttcherstraße - Telefon 04 21/32 13 29



MUFSORGANIS

Gebietsve

mad den Marst somme

emilion Hiralia Post e (1260 le la

mungen, die in

branche einge

SAVA GmbH im-

Mensiorderung

Kappa pachwa s r

In tiefer Trauer geben wir davon Kenntnis, daß unser Senior

#### **Otto Hugo Stinnes**

am 6. Mai 1983 in seinem 81. Lebensjahr verstarb.

Mit seiner nie ermüdenden Schaffenskraft leitete er bis zu seinem Tode die Geschicke dieses Hauses.

Seine menschliche Wärme und Liebenswürdigkeit werden wir in dankbarer Erinnerung behalten.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter HUGO STINNES

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 17. Mai 1983, um 14.00 Uhr in der Blankeneser Kirche in Hamburg statt. Statt zugedachter Kranz- und Blumenspenden bitten wir im Sinne des Verstorbenen die Flüchtlingsstarthilfe e.V., Hamburg, zu bedenken, Konto-Nr. 21 105 (BLZ 200 203 83), Bankhaus Delbrück & Co., Hamburg.

Unser Partner und Senior

#### **Otto Hugo Stinnes**

verstarb am 6. Mai 1983.

Seine unermüdliche Schaffenskraft wird uns Aufgabe und Verpflichtung sein.

GREAT LAKES TRANSCARIBBEAN LINE

Am 6. Mai 1983 starb unser Senior-Gesellschafter

#### **Otto Hugo Stinnes**

im 81. Lebensjahr.

Sein Ideenreichtum, seine Dynamik und seine große Erfahrung werden uns auch weiterhin Vorbild sein.

Geschäftsführung und Belegschaft

AVG

Abfall-Verbrennungs-Gesellschaft

Am 6. Mai 1983 verstarb kurz nach Vollendung seines 80. Lebensjahres Herr

#### **Otto Hugo Stinnes**

Ich beklage den Tod eines Freundes und langjährigen Geschäftspartners, mit dem ich in guten und schlechten Zeiten in enger Verbindung gestanden habe. Seinen Rat, den er mir bis zuletzt gewährt hat, werde ich sehr vermissen.

Guntram Rinke
persönlich haftender Gesellschafter
der

Deutsche Montan-Handelsgesellschaft
Rinke & Co. K.G.
Hamburg – Mannheim

Am 6. Mai 1983 starb

#### Otto Hugo Stinnes

unser Partner und Senior.

Seine Leistung und Einsatzfreude wird uns allen ein Vorbild sein.

Ozean/Stinnes-Linien

Wir trauern um

#### Otto Hugo Stinnes

Wir werden nur schwer auf seinen Rat als Gesellschafter und Beiratsmitglied verzichten können.

Gesellschafter, Beirat, Geschäftsführung und Mitarbeiter der

MONTAN BRENNSTOFFHANDEL UND SCHIFFAHRTGESELLSCHAFT MBH & CO. K.G. München

Wir trauern um unseren Partner und Senior

#### **Otto Hugo Stinnes**

7. 4. 1903

4. 1903 6. 5. 1983

Seine Persönlichkeit wird uns stets gegenwärtig sein.

Bateaux Maritime Inc., New York Protos Shipping Inc., Chicago

#### Wie

Seit 12 Jahren eine bewährte Vertrauensadresse in Wost Kanada / Alborta

#### West Kanada / Alberta Britisch Kolumbien

Beratungen für Industrie. Handel. Privatinvestoren: Verwaltung. Vermittlung von Grundbesitz (inc). Ranches, See. Flußgrundstücke. exquisite Hauser): Reisevorbereitung. begleitung: Kontaktanbahnung. Auskunfte: Firmen und Interessenvertretungen. u.v.m. Für ein erstes Gespräch in Deutschland steht Ihnen der geschäftsführende Direktor Graf von Platen-Hallermund vom 16.5.1983-8.6.1983 gern zur Verfügung: Tel. 0208-23404 (Herr Wellendorf) oder 06221-473818 (W. Graf v. Platen nach 18 Uhr) sowie 089-165947 (Dr. Frhr. v. Maltzahn nach 18 Uhr).

COUNT VON PLATEN-HALLERMUND & CO CONSULTANTS INCORPORATED 814-525 Seymour Street, Vancouver, B.C. V6B 3H7 Tel. (001-604) 685-7023

#### Ihr Büro in New York?

Wir teilen unser kleines elegantes Büro in bester Lage der 5th Avenus in New York (Büro und Sekretärin) mit einem interessierten Partner oder übernehmen Domizilierung deutscher Firmen.

Zuschriften unter X 6536 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir vertreiben exklusiv für ein großes spanisches Unternehmen, Nähe Valencia, direkt am Meer Bungalows mit Bootsliegeplatz, sowie 1-3-Zimmer-Wohnungen.

Die Objekte sind fertig erstellt.

#### Mitarbeiter bzw. Vertriebsgesellschaften

welche einen regional begrenzten Alleinvertrieb übernehmen wollen. Schriftliche Anfragen an:

GbR. E. Liesegang Auf der Schanze 9, 4048 Grevenbroich 1, Tel.: 0 21 81/50 05



bringt täglich die neuesten Ausschreibungen der Baubehörden des Bundes, der Länder und der Kommunen. Probenummern kostenios vom Verlag Ewald Schawe, Beobachter vom Bau seit 1918, Postf. 800 166, 5000 Köln 80, Tel. 02 21/61 31 81

#### Verstandsmitglieder und Geschäftsführer

Sie sorgen sich um die Zukunft des Unternehmens? Sie müchten dem Unternehmen zene Impulse geben? Sie branchen Rat, Hilfe und besonders Diskretion?

Anfragen mit Kurzbeschreibung des Problems unter Y 6537 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen tung sein.

N LINE

res Herr

ners, mit

en habe.

ssen.

after

**Hschaft** 

mitglied

D

, K.G.

#### 

#### Für die Erweiterung unseres Verkaufsnetzes suchen wir Handelsvertreter

in den PLZ 2/4/5/6/7/8/9. Zielgruppe: Kommunale Verwaltungen, Wasser- und Abwas bände, Industrie, Gewerbe. bande, Industrie, Gewerbe.

Vorteilhaft wäre eine Kombination von Vertretungen auf dem Wasser und Abwassersektor, weil sich diese Bereiche sinnvoll ergänzen.

Informieren Sie sich, auch wenn Sie an einen Wechsel nuch nicht denker Sperrvermerke werden streng beachtet.

AQUA CHESTIE GmbH. – Chem. Fabrik 3501 Ahnatal
Tel. 0 56 69 / 16 00

#### VERKAUFSORGANISATION GESUCHT!

WIR: SIND EINE BEDEUTENDE HOTELKETTE, IM BESITZ VON 6 HOTELS (2-, 3- UND 4-STERNE) MIT FERIENAPARTMENTS, IN MALLORCA, ANDA-LUSIEN UND MAROKKO.

Seit 1976 haben wir urisere eigene, sehr erfolgreiche (über 2500 abgeschl Kaufverträge) Vertriebsmethode vom Typ "timesharing" entwickeit. Wir wollen nun auch auf dem deutschen Markt tätig werden und suche deshalb für die Akquisktonsarbeit eine

#### **VOLLSTRUKTURIERTE VERKAUFSORGANISATION**

mit einem Verkaufsnetz, das den Absatz unserer Produkte durchführen kann. Hohe Provision bei Kauf. Vertriebs-Know-how und kaufm. Unterstützung werden geboten. Farbige Hochglanzbroschüren für die Akquisition Schicken Sie Ihr Angebot umgehend an:

HOTEL MAJORICA, DIRECTION DU SERVICE INTERNATIONAL CALLE GARITA 3, LA BONANOVA, PALMA DE MALLORCA (Spanion)

#### Gebietsvertretung

Für einen neuen, in den USA entwickelten sensationellen Wintersportartikel, der zum ersten Mal in Europa auf den Markt kommt, suchen wir im Bundesgebiet für alle Postleitgebiete

Vertretungen, die in der Sportartikelbranche eingeführt sind.

Kapitalnachweis erforderlich.

#### SAVA GmbH Im- und Export

Große Bleichen 8 - 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 35 30 41-44, Telex 2 161 757 SAVA

Achtung, einm. Gelegenbeit!

Werden Sie Mitbenitzer einer Luxus-yacht, Wert DM 700 000,-, durch Er-werb von Anteilen. Gesamt 15 Anteile zu DM 45 000,-. Privatnutzung mögl., bei Charter guie Rendite. Not. Antei-leintragung.

usk. u. T 0 44 88 / 10 17 - 10 19 v. 8-17

WAGEN & ENTRECKEN

Executive Seminar in Sädfrankreich Kommen Sie zu einer Stelgerung Ihrer persönlichen Effektivität durch be-wulttes Eriehen spezieller für Sie an-rangierter Situationen in Eleiner Ak-

tionsgemeinschaft, susgemehter Füh-rungskräfte. Ausführliche Informationen durch

Dipl-Kim Krinner + Partner, Unter-nehmenesberatung GmbH, Hilde-boldstr. 20, 8 Milnchen 40.

Die Herausforderung

Werden Sie selbst. Geschiftsstellen-träger eines bundesw. eingel. Tansch-handelsunternehmens (Bertering).

Handelsmaternehmens (Bertering) (Gebietsschutz, übertreg, werbl. Unterstützg, PR. etc.) Unterl. ü. T. 0.40/5 81 25 58 od. Zuschr. u. PT 45 453 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

abends gemütlich und sorglos meinen Hobbies frönen.

Ang. unt. Y 6273 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Renditeobt. 4 Ferlenbungal, in Morai-va/Costa Blanca, Wert 350 090,- bel 25 000,- bis 40 000,- Miete p. a. gegen Immobilie im Inland. Angeb. u. E 6587 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bachsterholome überniumt Bacharh. spez. Flachdach. Auch Sub. Zuschr. erb. u. R 6530 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Neues Autozuhehörprogramm, exklusiv in Dentschland. Suchen f. d. Vertrieb i. d. ges. Bundesrepubl. eingef. freie Handelsvertreter.

ingef. freie Handelsvertreter. Luschr. u. PE 46403 an WELT-Ver-lag, Postf. 2000 Hamburg 36

Geschäftstührer, der sich selbständig machen will.

#### **VERTRIEB USA**

Deutscher, seit vielen Jahren im Vertrieb/Management USA, sucht hochqualitative technische Produkte zum exklusiven Vertrieb in den USA. Zuschriften unter M 6505 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Außendienst

Als abschlußsicherer Verkaufsprofi können Sie freiberuflich schnell hohe Provisionen erzielen und sich dabei ein anspruchsvolles Kundenpotential erschließen (keine Privatkundschaft). Noch freie PLG: 22, 23, 24, 27, 29, 30-35, 51, 59, 70-76. – Zuschriften unter Angabe des gewünschten Einsatzgebietes erbeten unter N 6506 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### VIDEOKINO

der Weg zu einer sicheren Existenz!

Erforderliches Kapital ca. DM 25 000,-. Keine Vorkenntnisse

Beratung, Planung, Verkauf und Service durch

VIDEOKINO Betreibergesellschaft Zeppelinstr. 8, 7710 Donaueschingen, Telefon 07 71 / 57 27

Etablierte Schweizer Firmengruppe mit besten Referenzen sucht aktiven Partner bzw. Partnerfirma eine Ihrer Tochtergesellschaften mit Sitz in der Schweiz, die Exklusivverkaufsrechte an patentierten, konkurrenziosen Produk-ten der Sanitär-, Hygiene- und Spital-Branche hat. Ein Produkt mit großem automatischem Verbranchsmaterialfolge-

Der Partner mit 1-2 Mio. Kapital sollte vorzugsweise Verkauf Marketing orientiert sein. Interessante Möglichkeit für Un-ternehmer, welche zukunftsorientiert diversivizieren wollen. Absolute Diskretion. Kontakt unter Chiffre 25-119047 Publicitas, Postfach, CH-6002 Luzern

#### Verkaufsagentur für Eigentumswohnungen in Berlin, unter anderem vermietete Wohnungen aus eigenem, ge pflegten Bestand gesucht.

LAND + HAUS, Kattrußstraße 31, 1000 Berlin 20 Telefon 0 30 / 3 61 50 71 (werktags)

#### Flachdach — Werkhalle — Garage — Keller undicht?

AQUEX-Flüssigfoile © DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasse dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie!

Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07.51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Örtl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

#### Raumfahrttechnik

Für unsere Entwicklungsabteilung Raumfahrt suchen wir Diplom-Ingenieure mit in mehrjähriger Berufserfahrung gefestigten theoretischen und praktischen Kenntnissen der Regelungs- und Systemtechnik. Wir erwarten ferner ein hohes Maß an-Verantwortungsbewußtsein und selbständiger

#### **Diplom-**Ingenieur (TH/TU)

Die Aufgabe umfaßt die experimentelle und praxisbezogene Bearbeitung von elektronischen und elektromechanischen Reglern und Systemen. In diesem Zusammenhang sind Berichte in deutscher und englischer Sprache zu erstellen.

Auf den Gebieten der Land-, Luft- und Raumfahrt sowie der Industrietechnik stehen wir an führender Stelle. - Wir bieten eine der Bedeutung der Aufgabe angemessene Vergütung und weitreichende Zusatzleistungen.

Interessierte Damen und Herren bitten wir um Übersendung ihrer Bewerbungsunterlagen.

TELDIX GmbH, Personalabteilung, Grenzhöfer Weg

Postfach 10 56 08, 6900 Heidelberg 1 (Telefon: 0 62 21 / 51 22 15)

#### TELDIX

**BOSCH** Gruppe

#### Ihre Adresse: Avenne Louise. Wir biet. Ihnen eine Postanschrift a. d. 1. Adres-se Brüssels. Zuschrift. u. E 6389 an WELT-Verl., Postf. 10 08 84, 4300 Essen

Kanitän od. Schiffsingenieur (. R. für Geschäftsführung u. Repräsentat-ionszwecke gesucht.

Zuschr. erb. u. PK 46389 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Korrespondiere 1. Firmen od privat in perfektem

Englisch u./o. übersetze schnell u. sehr preiswert. Auf Wunsch Übern d. ges. engl. Schriftverkehrs.
Zuschr. unt. PR 46413 an WELTVerlag, Postfach, 2000 Hamburg

Wsges Geschäfterweiterung Lauland Teilh. I. intern. renomm. Restaurierungswerkstatt, klass. engl. Automobile, ges. Zuschr. u. P2 46 418 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Internationales Detektiv- a. Ermitt-hmgsbäro ermilt Ihre Spezialsurgaben. Ermitthugen, Kanthausdetektive, Be-chaffungen, Gehelmkontakte und Flugzeugeinsatz.

**AVB** Treuhand Frauenbergstr. 8, 7967. Bad Waldsee Tel. 0 75 24 / 80 40 cd. 80 48 cd. 80 49 Telex 732 774 avbd.

#### kaufm. Leiter Die Leitung unserer Werke liegt in den Händen eines Kaufmanns und eines Tech-Der kaufm. Leiter muß Erfahrung haben in der Beschaffung von Material; das Personalwesen und die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gehören zu seinen Aufga-Kenntnisse im Bilanz- und Steuerrecht sind Voraussetzung.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit Lichtbild und lückenlosem Lebenslauf an die Geschäftsleitung der

KLÖCKNER-MOELLER Elektrizitäts-GmbH Postfach 18 80, 5300 Bonn 1



Heim-, Schreib- und

sonstige Nebenverdienste

auch hauptberuflich! Tel. 06 11 / 43 94 57 von 9-19 Uhr!

Selbständige Existenz

Moderne Ehe-/Bekanntscheftsanbehnung sucht geeignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale, Berkspital ab 3000,- erforderlich, Nebenberufil-

cher Start möglich.

Fahrer und Halter motori-

wissen, daß sie für unerlaubte

technische Veränderungen

oder Freiheitsstrafen, Punkte

Versicherungsschutz riskieren.

an ihrem Zweirod Geld-

in Flensburg sowie den

Und das lohnt sich nicht!

sierter Zweiräder sollten

CPA, Poetfach 11 04 41, 6 Plm. 11

ch hauptberuflich!

#### Dr.-Ing. Elektronik

Ende dreißig, Hochschulabschluß mit "sehr gut", "Magna cum laude", Deutscher, Herüberwechsel westwärts, insgesamt 6 J. Industriepraxis, ortsunabhängig. Besondere Erfahrungen in der Nachrichtenelektronik, HF, Hybride Schaltungen, EMC, komplexe analoge IC's, höchstempfindliche Meßelektronik, Antennentechnik, digitale Bildauswertung, Bilderkennung durch EDV, komplizierte Software. Alle erforderlichen sachlichen Voraussetzungen für eine solide Arbeit liegen vor. Gewünschter Wechsel in diesem Jahr oder 83/84.

Kontaktaufnahme erbeten unter E 6521 an WELT-Verlag-Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kaufm. Mitarbeiterin

Kauffrau, 35 J., ledig, mit erfolgreicher langjähriger Auslands erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Rechnungswesen, Perso nal/Verwaltung, perfekt Französisch in Wort/Schrift, sehr gute Englischkenntnisse, engagiert, einsatz- und leistungsbereit, sucht entwicklungsfähige Funktion als Lebensaufgabe, bevorzugter Basisstandort Südwestdeutschland. Offerten erb. unter A 6143 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Akad., früher Rittergutsbes., Großwildj., wünscht Vertrauens-

stellung, Nebenber,, auch Agen tur. Angebote erbeten unt. Postfach

7 32 31, 2000 Hamburg 73.

OEM-Vertriebsbeauftragter

38 J., ungekindigt, m. umfangr. Kon-takten zu filbrenden deutsch. Herstel-lern, möchte sich verkodern. Gute Pe-ripheriekenntnisse. Verhandlungsge-schick Deutsch/Englisch. Zuschr. u. K 6431 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen

Apotheker

in mittlerem oder kleinem phar-mazeutischen Unternehmen, die zur Qualifikation als Herstel-hingsleiter führt. Ang. u. B 6518 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Verkayfsleiter** 

Anf. 30, dynamisch u. zielstrebig, sucht neue verantwortungsv. Aufgabe. Fun-dierte Kenntn. u. Erfahrungen im Le-bensmittelbandel u. Industrie.

Angeb. u. A 6539 an WELT-Verla Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-lag. (FH)
Architekturexamen März '83

Diplomarbett Note 2,0, unge-bunden, flexibel u. belastbar,

sucht langtristige Stellung is einem Architektenbüro.

Angeb. erb. u. U 6511 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,

Dtsch.-span. Ehepaar

it langj. Praxis im Tourismus su Stellung an der Küste Spaniens.

Zuschr. erb. u. PH 46387 an WELT Verlag Postf., 2000 Hamburg 36

Kapitän A 6 43 J., Deutscher, fl. Engl. u. Ital., 25 J. Erf. in weltweiter Linien- u. Mas-

engutiahrt, Wohnsitz Salerno

in Italien übernehmen (Industrie-

Handelsvertretung usw.). Zuschr. erb. u. PS 46452 an WELT-Verlag, Postfach, 2006 Hamburg 38

Examen 81, sucht Tätigkeit

Privatsekretär Angeb. u. R 6508 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Seriface Immobiliemprofi (Betriebs-wirt), zuverlägsig, an selbständ Arbei-ten gewöhnt, aucht feste Anstellung im Rhein-Main-Geblet. Ang. erb. u. X 6514 an WELT-Verlag. Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Ich (33 J.) bin entschlossen, aus mei-ner heutigen leitenden Stabsposi-tion eines bedeutenden Einzelbandelsunternehmens/Warenhäuser/ Versand in eine verantwortliche Linienposition

LIMIGH POSTITION

auch in mittlerem od kleinerem
Unternehmen zu wechseln. Werdegang: Abt.-Ltr./Einkäufer, Verk.Ltr., Ltr. zentr. Absatzförderung.
Branche: Non-Food, Schwerpunkt
RF/FS, Do-it-yourself, Autozubehör, Sport. Derz. Eink 85 TDM p. a.
Nähere Informationen u. T 6332 an
WELT-Verlag, Postfach

4300 Essen

#### Diplom-Ingenieur (TV München 1979)

30 J., 3 Jahre Berufspraxis in Ing.-Biro (NW) in Planung, Beratung, Konstruktion, Schwerpunkte: Wasserbau, städt. Tiefbau, Wasserwirtschaft, Hydraulik, zus. Kenntnisse in Wasserrecht, Programmierung, sucht neue Tätigkeit.

Angebote erbeten unter D 6520 WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

#### lm- u, Exportkaufmann 36 Jahre, mit 10jähr. Tätigkeit ir Fernost als Führungskraft bei europäischen Firmen sowie perfekt engl. u. franz Sprachkenntnisse su engl. u. franz. Sprachkemitmisse su. verantwortungsv. Aufgabenbereich im Hamburger Raum. Ang. erb. u. V 6534 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

43 J., 6 J. Konstruktion von Förder-anlagen, Sondermaschinen u. chem. Apparatebau, 12 J. Pianung von Sa-nierung u. Betriebserhaltung, von Anlagen im Chemie- u. Pharmabereich, sucht sich im norddt. Bereic

zu verändern. Angeb. erbeten u. U 6533 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### <u>Volljurist</u> 28 J., verh., Prädikatsexamen Promotion in Kürze abgeschlos-sen, Engl.- u. Franz.-Kenntnisse

Anfangstellung in der Wirtschaft im Großraum Hamburg Ang. erb. u. K 6525 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

sucht

#### Betriebswirt grad.

J., ungektindigt, 7 J. erfolg-ich im Außendienst, wilnscht sich zu verändern. Angeb. erb. u. Z 6516 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Essen

Bau-ing. (TH)
44 J., seit Jahren in leit. Positionen als
NI. bzw. GS tätig, umfass. Erf. im
Hoch- u. Tiefbeu, schilüself. Bau, Ans-landspraxis, gute engl. u. franz.
Sprachkennin., sucht neue Aufgabe
zum 1, 7. oder später.

Ang. erb. unt. PL 46 390 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Beauftragter für Personenschutz ., aus dem gehobenen kriminalpo Dienst Karate- u. Schießausbilde

zeil Dienst Kurate- u. Schielsausbulde, sucht verantwortungsv. Tätigket Werkschutz od. Personenschutz i. In land od. englischsprachigem Ausland. Zuschriften unter Z 6406 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dr.-ing. Maschinenhau verh. Mitte 30, Schweißfaching., Praktiker, kreativ, 5 J. Indu-striepr. in Konstr., Entw., Vers. u. Proj., Kenntn. in Plurförderzeugen, Fahrzengtriebwerken Land- u. Baumasch, hydr. Antr. Tankfahrzengen, sucht nunmehr ausbaufäh. Position, bevorz. in Konstr/Entw. in Norddeutsch-Angeb. u. A 6517 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Gesellschafterin/Hausbällerin

Lengi. Erfahrung in der Haushaltaführung, vertraut in allen vorkommender Aufgaben, tierlieb u. naturverbunden sucht passenden Wirkungskreis, such Vertretung. Führerschein vorhanden gute Referenzen. Freundl. Zuschrifter erbeten unter P 6329 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Ang. erb. u. S 6509 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipi.-Politologea

Doktorand, 30 J., im Raum Hamburg ges.

Ang. erbeten u. S 5531 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Polizei beamter sucht einzig aus persönlichen Gründen neuen Wirkungskreis in der freien Wirtschaft. Angebote erb. u. PG 45405 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Schiffahrtskaufmann 38 J., auslandserfahren, kontaktiren dig, versiert im Reederei- u. Agentur geschift, so. neue verantwortungsv Tätigkeit in Schiffahrt, Spedition o Industrie.

#### **Facharzt**

#### Senior Management Position

Ang. erb. u. L 5910 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### UK/London - Niederlassung/Vertretung

Deutscher, 42, unabhängig, fließend fünfsprachig, welterfahren, zuverlässiges, vielseitiges Organisations- u. Führungstalent mit höchstem Niveau, 20 J. techn. u. kfm. Auslandserf. (einschl. 4 J. Mittelost), auf allen Ebenen verhandlungsgewohnt, leistungsstark, – Verkauf/Project Management/Bau von Auslandsimmobillen,

Investitionsanlagen, Marketing/Akquisition/Export-Import von Investitionsgütern (In-

dustrieanlagen), Rohstoffen, Konsumgütern. beabsichtigt kurzfristig Etablierung in UK/London vorzugsweise (in UK "zu Hause"), gute Kontakte landesweit, einschl. Schott-

land, wünscht daher kurzfristig Eröffnung/Übernahme einer Nieder

basis möolich. ilangebote ausschl. von Interessierten persönl, mit konkreter

45 Jahre, verh., in ungekündigter Stellung, 20 Jahre EDV-

Praxis: Langjährige Erfahrung in Organisation, Systemanalyse und Vertrieb von Groß-EDV bis Mikrocomputer-Systemen,

Ziel: Niederlassungs- bzw. GS-Leiter im EDV-Vertrieb (bevorzugt Raum NRW).

Manager – Berater – Vertrauter

38 J., dzt. erfolgreiche Tätigkeit als Verkaufsleiter einer mittelständischen Warenhausgruppe (12 Filialen) sucht neue Position mit unternehmerischem Anforderungsprofil per Jänner 84. Sicherheit und Initiative in der Steuerung des Verkaufs, ertragsorientiertes Denken und Geschick in Personalführung gehören zu der bisherigen Entwicklung meiner beruflichen

#### USA

einer erfolgreichen deutschen Tochtergesellschaft für techni-

Zuschriften erbeten unter G 6523 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Import-Export – Alfround-Kaufmann

Zuschr. erb. u. L 6526 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Ich bin <u>Ich</u> habe

EINKÄUFER exporterfahrener Praktiker mit guter Auslandspraxis, Ge-brauchsgüter-Sektor, sucht neues, adäquates Engagement im au-ßereuropäischen Ausland (engl Sprachraum).
Zuschr. bitte unter W 6513 an
WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,
4300 Essen.

#### Chefsekretärin/Assistentin

Spanisch, Englisch, Französisch, 45 J., langi, Erf. (auch Ausland), selbständig, einsatzfreudig, sucht anspruchsv. Vertrauensstellung.

Ang. u. H 6524 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Diplom-Ingenieur Maschinenbau

42 J., verh., langi, Erf. v. Projektie-rung, Angebotsausarbeitung, Ver-kauf u. Auftragsabwicklung auf dem Gebiet d. Bremstoff- u. Schmierölaufbereitung in Schiff-fahrt- u. Kraftwerkstechnik, sucht peus Aufgaben in verantwortungst. neue Aufgaben in verantwortungs

Zuschr. erb. u. PO 46392 an WELT Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Werbefachmann (42), Erf. in Agentur, Industrie u. Messewesen etc., sucht verantw. Position im nordd. Raum.

Organisation, Plaunng, Ausbildung oder andere Tätigkeitsbereiche mit spezial. Funktion von

Ang. erb. u. W 6535 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen

#### iangj. Klinik, Praxis, Industrieerfahrung, sucht

ın Industrie: Kontakt, Repräsentanz, klinische Prüfungen, Workshops

#### lassung/interessenvertretung seriöser, kapitalkräftiger Unter-nehmen/Personen, u. U. auch auf selbständ. od. Partnerschafts-

Beschreibung des Tätigkeitsfeldes erbeten unter C 6519 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **VERTRIEBSLEITUNG EDV**

Berufserfahrung, davon 8 Jahre als erfolgreiche Führungskraft mit umfassender Verantwortung für GS, Personal und P+L.

LAN.

Zuschriften erbeten unter F 6522 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

seriöse Persönlichkeit mit großer Erfahrung. 80 Jahre, voll aktiv, für alle Aufträge frei. 7578 Baden-Baden, Postfach 13 88

#### Verkaufsleiter Warenhausgruppe

Laufbahn.

Zuschr. u. N 6528 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### **GESCHÄFTSFÜHRER**

sche Produkte, Sitz in Pittsburgh, p. a., Deutscher, 39 Jahre, seit 5 Jahren in den USA, sucht neue, langfristige Aufgabe, vorzugsweise für eine deutsche Firma, die sich neu in den USA etablieren möchte. Auf Wunsch Beteiligung möglich.

Hamburger, 43, verh., ungekündigt, seit ca. 15 Jahren nachweislich erfolgreich als Vizepräsident/Prokurist/Hauptabteilungsleiter für weltbekannte Handelsgruppe im In- und Ausland tätig. Englisch verhandlungssicher, Französisch ausbaufählg. Weltweite Verbindungen u. a. West- u. Osteuropa, Afrika und USA. Kerngesund, mobil, belastbarer Hardworker und guter Kontakter, der seine Erfahrungen einem neuen Unternehmen in leitender Position zur Verfügung stellen möchte. Bevorzugt: Hamburger Raum, europ. Ausland, USA

#### PERSONALLEITER Wirtschaftsingenieur, 40 Jahre, erfahrener Prakti-ker aus Industrie und Handel

umfassende Kenntnisse in den Bereichen Perso-

nal- und Sozialwesen, Aus- und Weiterbildung, Arbeitsrecht, Personalführung und -organisation

Personalverwaltung neuen Wirkungskreis als Personalleiter oder lei-tende Funktion in einem Teilbereich eines Groß-

unternehmens Angeb. erb. u. T 6510 an WELT-Verlag, Postfach

Ich suche

Industriekayimann 27 J., höhere Handelsschule, 8 J. Berufserfahrung, vorwiegend verantwortlich für Vertriebsahwicklung in der Maschinenbauindustrie für Nordamerika, davon 3 J. in Nordamerika tätig, sucht ähnliche ausbaufähige Tätigkeit in Vertrieb oder Marketing.

#### Zuschr. erb. an: X 9126, Annoncen-Expedition Doll, Deichmann 5 Köln 1 Junger Geschäftsführer (35, Dipl.-Kfm.) mit Einsatzfreude

Sucht verantwortungsvolle Aufgabe
in HH e. näherer Umgebung.

Durch alleinig. Vertretungsber. in Problembranche (ungk. Stellung) gewöhnt, streng erfolgsorientiert u. unternehm. zu handein; nachweisb.

Umsatzsteig, durch Einsatz v. Profit-Centern u. unkonvent. Verkaufsstrategien; mehrjähr. Erfahr. in Management- u. Personalfragen aus trad.

nordd. Großuntern.; nebenb. Tätigkeit in Unternehmensber. Angeb. erb. unter L 5932 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Bilanzbuchhalter

43 J., verh., mittlere Reife, vollausgebildeter Kaufmann, sucht ver-antwortungsvolle, weitgehend selbständige Aufgabe im norddeut-schen Raum.

Geschäftsleitungmasistent und Exportleiter

Zuschr. u. M 6527 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Dipl.-Wirtsch.-Ing. (TH)

#### 34 J., Engl., Franz., z. Z. intern. Vertrieb von Getriebemotoren, in ungek. Stellung. su. interessante neue Aufgabe, reg. unabh. Zuschr. erb. u. P 6507 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Dipl.-Ing.

für Investitionsgüter u. techn. Seriengeräte, Ende 40, langi. Erfahrung in Marketing, Vertrieb, Service, einschl. Reorganis. u. Führung entspr. Bereiche (Schwerpunkt: Export), mit modernen Führungs-, Controlling- und Berichtssyste-men vertraut, Konzernerfahrung, erfolgreich im Aufbau neuer Produktlinien, Aufspüren profitabler Marktnischen u. Erschließen neuer Absatzwege, initiativ und belastbar, flie-Bend Englisch, sucht entspr. neue Führungsposition in

Gesamt-Vertriebsleiter

Marketing, Vertrieb oder Geschäftsleitung. Wunschtermin: 1. 1. 84. Zuschriften erbeten unter Y 6515 an WELT-Verlag

#### Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Betriebsberatung Controlling

 Standort- und Marktanalyse Erfahrener Praktiker und Analytiker, versiert in allen Fragen der Unternehmensführung, u. a. auch im Aufbau und in der Leitung von ERFA-Gruppen, mit mehrjähriger, bundesweiter Außendiensttätigkeit (für eine EG), sucht neuen Wirkungskreis, der in Flexibilität und Aufgabenstellung seiner Berufserfahrung entspricht. Alter 49 J., verh., ev.

Ang. erb. u. V 6512 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

schaften invertrieb ubernehmer ang i 1. Tel.: 0 21 81 50 8

bzw.

s spanisches Uniemel

Bungalows mit Book

lesten Ausschreibungen s Bundes. Ger Landel Probenumern , Ewald Schawe Coin 80. Tel 02 21/01 5151

i**esch**äftsführer Unternehmens: e Impulse seben lers Diskretion

blems unie. Y 655, al

Sängerin wollte sie nicht werden: Barbra Streisand

#### Eine Broadway-Karriere

Sie nannte sich selbst ein "häßli-ches Entlein"; auch Kritiker wußten über ihre Erscheinung wenig Schmeichelhaftes zu schrei-ben. Worte wie "charmant" oder gar "schön" flossen im Zusammen-hang mit ihr keinem aus der Feder. Einer, der sie am Beginn ihrer Kar-riere 1963 in einem Nachtklub sah, schrieb über sie: "Sie ist die unattraktivste Sängerin, die ich jemals gesehen habe. Hätte sie mich um meine Meinung gebeten, ich hätte ihr sicherlich vom Showbusiness abgeraten. Sie bewegt sich unge-schickt mit eckigen Gesten, sie hat

"Funny Girl" - ZDF, 15.25 Uhr

dürre Beine und ein Gesicht, das im "Mad" Magazin gut unterge-bracht wäre. Ihre Augen scheinen sich dauernd gegenseitig zu beob-achten, ihre Nase ist riesig, und ihr großer Mund verzerrt sich beim Singen. Aber", so fährt der Schrei-ber fort, "ich hätte mir niemals träumen lassen, daß sie eine so große, phantastische Stimme hat." Ironie eines Schicksals: Sängerin wollte Barbra Streisand gar

nicht werden; als sie mit vierzehn Jahren eine Schauspielschule be-

suchte, sah sie sich bereits in der

Nachfolge Eleonore Duses oder Sa-

rah Bernhardts viele umjubelte To-de sterben. Die Mutter stand ihren

Plänen mit gemischten Gefühlen gegenüber, sie riet ihr, einen Schreibmaschinenkurs zu besu-

weigerte sich. Von ihren Fähigkeiten als Schauspielerin schien außer ihr zunächst keiner etwas zu halten. Als Telefonistin und Platzanweiserin schlug sie sich durch, lebte auf Kosten und vom Wohlwollen einiger Freunde und ließ im übrigen keinen Talentwettbewerb aus auch jene nicht, bei denen "nur" Sängerinnen gesucht wurden. Vielleicht konnte sie so den Weg zur großen Kunst mit der kleinen

Es gelang tatsächlich. Ohne jemals Gesangsunterricht gehabt zu haben, gewann sie ein Nachtklub-Engagement, das elf Wochen lang dauerte. In Ermangelung eines Abendkleides trat sie bis zur ersten Gagenzahlung in einem eleganten Nachthemd auf. In diesem Nachtklub entdeckte sie ein Fernsehproduzent, und den Rest der Strei-sand-Erfolgsstory können wir uns hier schenken: Sie verlief nach den altbekannten Showbusiness-Mechanismen.

Kunst finanzieren.

"Funny Girl", das Musical über den Revue-Star Fanny Brice, die in den zwanziger und dreißiger Jahren ein gefeierter Ziegfeld-Star war, verdankt seinen Erfolg ausschließlich der Hauptdarstellerin Barbra Streisand. Die an sich wenig aufregende Geschichte braucht einen souveränen Star, der das Interesse auf sich konzentrieren kann. Deshalb wurde es während

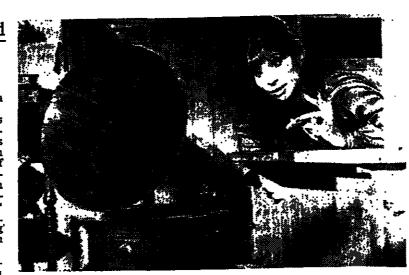

Endlich hat Fanny (Barbra Streisand) erreicht, was sie wollte: Sie ist ein FOTO: URSULA ROHNERS

den Versuchsvorstellungen immer stärker auf die Hauptperson zurechtgeschnitten; kurz vor der Broadway-Premiere erhielt "Funny Girl" einen vollkommen neuen zweiten Akt.

"Das gefällt mir gerade an die-sem Theater", erzählte Barbra Streisand, "man spielt jeden Abend etwas anderes. Nach der New Yorker Premiere andert sich nichts mehr, dann sitzt du in deiner Rolle wie in einem Käfig fest, und

es wird schnell langweilig."
Die Rolle der Fanny Brice war ihr letzter Käfig am Broadway; danach hat sie sich aufs Filmen verlegt. Als "Funny Girl" stand sie 1968 auch vor der Kamera; der Erfolg war so groß, daß die Produzen-

ten sich bemüßigt fühlten, einen zweiten Teil zu drehen. Aber die Rache folgte auf dem Fuße: "Funny Lady", der 1975 in die Kinos kam, fiel durch.

"Ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dieser Fanny Brice", bekannte Barbra Streisand kurz nach der Broadway-Premiere 1964. Ich habe mir ganz bewußt keine Bilder von ihr angesehen oder Plat-ten von ihr angehört. Ich wollte keine Kopie von ihr sein. Fanny Brice sollte für mich eine fiktive Person bleiben, bis ich meinen Weg zu ihr gefunden hatte. Und erst Wochen, Monate nach der Pre-miere habe ich angefangen, die wirkliche Fanny kennenzulernen." RAINER NOLDEN

Doch Klein erwies sich als Mu-

sterschüler, der sich durch devot-

zackiges Benehmen beliebt machen

wollte. Wie erklärte er noch in sei-

nem Feature zum kommenden elf-

ten Geburtstag des Transit-Abkom-

#### KRITIK

#### Menschen wie du und ich

Der Titel versprach 90 Minuten Spannung und auch ein wenig Information. Denn wie es zuging beim "Geheimsender 1212" (ZDF), wie durch geschickte Mischung von Fakten und Fiktionen propagandistisch und "psychologisch" Krieg geführt werde, das hätte man doch gern einmal gewußt.

Drehbuchautor Hans Burger wollte allerdings keine Agentenge-schichte nach Hollywood- oder Hitchcock-Manier, und er wollte wohl den psychologischen Kriegern auch gar nicht wirklich in die Karten gucken. Das hat da auch seine Richtigkeit, wo eine Thriller-Story nicht für die authentische Wiedergabe der Wirklichkeit ge-nommen wird. Doch die fatale Folge ist eben auch, daß statt beleh-

Stiftung Warentest,

Bleibt uns noch zu sagen, daß es die Generalikarte inzwi-

schen nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland gibt.

sondern auch noch für die DDR, Österreich, Italien,

Spanien, Frankreich, Jugoslawien, Dänemark und die

ADAC und an jeder Shell Station. Pro Blatt DM 5,80.

Die Generalierte.

In allen Buchhandlungen, in den Kaufhäusern, beim

render Unterhaltung ein eher trokkener Volkshochschulkurs herauskommt. Vor allem dann, wenn man die Spielhandlung ständig durch Interviews unterbricht.

Daß immer neue Gefangenenverhōre nichts hergeben, so wenig wie die immerwährende Suche nach Nazis oder auch bloß die Methode, nach der man einer widerspensti-gen Köchin ein vorfristiges Äbend-brot ablistet, versteht sich von selbst. Auch gute Schauspieler und die standen Regisseur Rudolf Nussgruber ausnahmslos zur Verfügung – vermögen dann nur

Die Spannung sinkt schnell auf Null, dorthin wo der Informationswert der Sendung ohnehin lag. Nur soviel weiß man nun: Die Psychostrategen wollten nur das Beste. Und sie waren Menschen wie du und ich - natürlich!

KATHRIN BERGMANN

Beurteilung: Oft kopiert, doch nie erreicht: Für die seit Jah-

ren immer wieder verbesserte Generalkarte gibt es in Prä-

zision und Aussagekraft keinen Konkurrenten. Auch sie ist

natürlich nicht absolut fehlerfrei, doch bei allen von uns

vorgegebenen Prüfungspunkten war einzig eine seit drei

Jahren frei befahrbare Mautstraße noch enthalten. Zu be-

mängeln ist der »kleinkarierte« Blattschnitt; lobenswert

NEU 1982/83

Mairs Geographischer Verlag

die Nennung des Auflagejahres auf der Titelseite.

#### Ein Wolkenbruch an Propagandawörtern

ürwahr, dem Leiter der "DDR"-Delegation in der Transit-Kommission, Gerhard Fischer, hätte man als Gesprächspartner ein anderes Kaliber gegönnt als das TV-Greenhorn Wolfgang Klein. Da er-goß sich aus dem Munde des Ost-Funktionars, der in "Kentraste" (ARD) vom Sender Freies Berlin zu Wort kam, ein wolkenbruchartiger Regen von Propagandawörtern, wie "Agenten krimineller Vereinigungen", "Anschläge", "Spionage" und so weiter. Hier hätte es ein listiges und aufmüpfiges Nachfragen geben sollen, ob solche Phantombilder nicht durch die kafkaeske Situation auf den Transit-Wegen und durch die Kautschuk-Bestimmung der "DDR" (die keinen Ordnungswi-

drigkeiten-Katalog kennt) ständig

Nummer 5, Mai 1983

Mit Stadiplänen, Bildern, Informationen.

Maßstab 1:200000 1 cm = 2 km

Public Teutschland \$8

produziert werden.

mens? "Viele, die sich leichtsinnig benehmen, müssen das bereuen." Heißt das: Wer die Tortur einer Vernehmung oder "Belehrung" nicht übersteht und zusammenbricht, dem geschieht das ganz recht, weil er selber schuld daran Ein Glück nur, daß der SFB dem

AAD-Publikum wenigstens einen televisionären Fahrensmann vom Format eines Peter Schultze präsentiert! Als Moderator machte er diskrete aber unüberhörbare Korrekturen: am Transit-Halleluja eines Wolfgang Klein ebenso wie an Peter Bauers oberflächlichen Bericht über die Moskau-Reise Erich

GISELHER SCHMIDT





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

16.00 heute

09.25 Seed 10.00 houte 10.03 Wer raucht die Letzte?

16.10 Tagesschau
16.15 Lieder & Leute
Präsentiert von Bill Ramsey 17.00 Der große Märchenfilm: Prinz und Abendstern (2) Regie: Vaciav Vorlicek

17.25 Das Grubenpferd Nelty
Bildergeschichte von Walter Kömper, Margret und Rolf Rettich über
eine Rettungsaktion

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogra 20.00 Tagesschau 20.10 Fußball-Europapokal Endspiel der Pokalsleger

Real Madrid - FC Aberdeen Live-Übertragung aus Göteborg Sprecher: Fritz Klein 22.00 Bilder aus der Wissensc U. a. vorgesehen: Smog – Ursa-chen und Wirkungen/"Top-Quark" – auf der Suche nach den letzten Bausteinen, zum Verständ-nis dessen, was die Welt im Inner-sten zusammenhält. Ein Bericht über ein Gebiet der Elementarteil-chen Dhysik auf dem die Rundes-

23.00 Gebeimzis binter der Tür Amerik, Spielfilm, 1948

Regie: Fritz Lang Während eines Urlaubs in Mexiko verllebt sich die junge Amerikane-rin Cella Barrett in Mark Lamphe-re. Die belden heiraten Überstürzt; nach der Hochzeit sieht Celia sich mit unheimlichen Dingen konfrontiert. Ihr Mann sammelt Einrich tungsgegenstände von Zimmern, in denen schreckliche Verbrechen passiert sind. 00.15 Tagesschau

chen-Physik, ouf dem die Bundes-republik Deutschland führend ist. Anderation: Alexander von Cube

12.16 Panorama 12.55 Presseschav 15.00 houte 15.25 Exemu in Form

Anschl. heute-Schlagzeilen 16.35 Kiwi – Abentever in Neuse Die Drachenflieger 17.00 beute / Avs des Ländern 17.15 Tele-Hustrierte Anschließend: Das geht Sie an:

Heizkosten – richtig abgerechnet 17.53 Rauchende Colts Kittys Traum vom Glück, Teil 1 Anschl. heute-Schlagzeilen

18.25 Rouchende Colts
Kittys Traum vom Glück, Teil 2 19.00 beute 19.30 Direkt

19.30 Direkt
28.15 Bilanz
Thema: "Energie im Überfluß" —
Wie lange noch? — 1. Nutzen wir
die Überfluß-Phase, um unsere
Unabhängigkelt voranzubringen? / 2. Warum haben wir keine
zukunftsorientierte Energiepolitik? / 3. Was wird aus dem Überfluß an Kohle, Öl und Erdgas? Zu
diesem Thema äußern sich in einer
Gesprächsrunde Spitzenvertreter Gesprächsrunde Spitzenvertrete der deutschen Energiewirtschaft Moderation: Wolfgang Schröder

21,00 boute-journal
21,20 mittwochslotte – 7 aus 38 21,28 Der Denver-Clan Las Vegas und zurück 22.10 Rekonstruktionen:

Das Papst-Attentat Die Tat - der Täter - die Hintergründe Dokumentation von Ruprecht Eser

und Wolf von Holleben

23.10 Das kleine Ferssehspiel Die letzten Tage des Martin Kassner 00,05 keute



Erst nach der Hochzeit merkt Celia (Joan Bennett), welch eine geheim-nisvolle Vergangenheit Mark (Michael Redgrave) hat — "Geheimnis hinter der Tür", ARD, 23.00 Uhr

#### III.

18.00 Telekelleg Volkswirtschaftsiehre (5) 18.50 Sesamstruße 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Togesschau 20.10 Mittwochs in Na 21.45 Auslandsreporte

22.15 Die indiamer sind noch fern Schweiz-franz. Spielfilm 1976/77 Original mit Untertiteln NORD

9.55 Debatte über die Regierungserkläru Ministerpräsident 18,50 Unter Secott 19.15 Tote Buckt

20.00 Togesschau 20.16 extra drei 21.00 Landespolitik aus Schies Holstein

Ein Diglog zwischen Politikern und /ertretem der Wirtschaft

22.05 Der Film-Club 23.45 Letzte Nachric HESSEN

18.00 Sesamstraße 18.30 Fauna Iberica 18.55 Peter . . . 19.00 Altes Fachy 19.45 News of the Week 20.00 Tagesschau 20.10 Politik live 21.25 Drei aktuell

Erinnerungen an die Bücherver brennung durch das NS-Regime 22.45 Halbzeit

SÜDWEST 18.00 Sesamstroße 18.50 Telekolleg i

Volkswirtschaftslehre (3) Nur für Baden-Württemberg 19.00 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Abendschau Blick ins Lan Nur für das Saarland

19.00 Sagr 3 regional Gesamt Südwest 3 19,25 Nachrichten und Mo 19.30 Rockpalast
19.30 Rockpalast
Mit "The GoGo's"
20.15 Liebe am Nachmittag
Soap Operas im ame

21.00 Das süße Leben Ital.-franz. Spielfilm, 1959 Regie: Federico Fellini

BAYERN 18.15 Marco 18.40 Kinder-Yerkebrs-Club 18.45 Rundschau 19.00 "Mich nimmt je doch keiner mekr...'

"Situation: Arbeitsplatz" 19.45 Poldark (4) 20.40 Z. E. N. 20.45 Rundschau 21.00 Zeitspiegel 21.45 Telectub

Szenario zum Film "Passion" 22.49 Dallas Jocks Romanze 25.30 News of the Week





10.00 Liebe - Fundament der Zukunft Evangelischer Festgottesdienst aus dem Johannesstift zu Berlin

Spandau 11,00 Griechenland zu Fuß Rucksack-Tourismus 11.45 Tänzer vom Broodway Amerik, Spielfilm, 1949

Mit Fred Astaire, Ginger Rogers Regie: Charles Walter 13,30 Weiße Taybe – Schwarz Vom großen Durst in Andalusiens Nationalpark

14.15 Lebendige Wildnis 2. Im Norden Australiens 15.80 Internationale Tennismeisters

Sprecher: Heribert Faßbender und Volker Kottkamp Übertragung von der Tennisanka ge in Hamburg-Rothenbaum 17.05 Die Angst vor dem Sonntag Ein Rugby-Club in England

Film von Barry Cockcroft 17.50 Die Landschaft und ihre Kinder Porträt des Maiers und Musikers Walter Spies Von Hans Hulscher 18.45 Nie bist Du da

Fernsehfilm aus der "DDR" Mit Renate Geissler Richter-Reinick v. a. Regie: Peter Deutsch 20.00 Tagesschau 20.15 Heinrich Harrer berichtet

21.00 Chris Howland prüs tröckstleistungen Drei neue Folgen aus dem Guin-ness-Buch der Rekorde 21,30 Die Krimistunde Geschichten für Kenner von Henry

Slesar

22.30 Tagestk 23,00 Matto regiert Fernsehspiel von Helmut Pigge nach dem gleichnamigen Roman von Friedrich Glause: Mit Hans Heinz Moser u, a. Regie: Wolfgang Panzer

Reinick in "Nie bist du da", ARD, 18.45 Uhr.

Ш 10.05 Der Millionär

tholdy 13.05 ZDF regional Auf der Walz Reportage über Handwerksburschen

Oratorium von Mendelssohn-Bar

15.35 Die kleinen Stroich 13.55 Das Amazonas-Dechungelbuch Bericht von Peter Boum 14.45 Schenk mir ein Buch

15.20 heute 15.25 Des Broadways liebstes Kind Funny Girl Mir Barbra Streisand, Omar Sharif Regie: William Wyler

17.45 Der Bürgermeister

Geheimdiplomatie

18.10 Die Zeiten ändern sich 5. ist das Ihr Sohn? 19.15 Der Berg

Bilder und Texte zu Christi Himr fahrt

19.56 Der große Preis Mit Wim Thoelke 20.56 Die große Hilfe 21.66 heute 21,05 Kennzeichen D

Skentzeichen D
Themen: 1. Der schnelle Grift zur
Dienstplstole: Über den Schußwaffengebrauch bei der Polizei /
2. Was "DDR"-Bürger nach der
Bonner Reglerungserklärung erhoffen: Eine Umfrage in Ost-Berlin / 3. Von Kaiser Wilhelm zu Kanzler Kohl: Der Jette Überschned. ler Kohl: Der letzte Überlebende der SPD-Reichstagsfraktion, Josef Felder (83), zieht eine Bilanz seines politischen Lebens / 4. Nach dem Treffen Andropow/Honecker. Die Sowjetunion und ihr wichtig-ster Partner "DDR" Moderation: Ernst Elitz 21.50 Das kleine Fernsekspiel

Leitmotiv 25.15 Zeugen des Jahrhunderts Hans Jonas im Gespräch mit Ingo

Hermann
Über das Prinzip Verantwortung
Um das "Prinzip Verantwortung"
geht es in der neuen Folge der
Sendereihe "Zeugen des Jahrhunderts". Der Philosoph Hans Jones,
der am 10. Februar 80 Jahre alt
wurde schillder im Geserisch er wurde, schildert im Gespräch seine Erkenntnisse und Erfahrungen.



WEST 18.00 Telekolleg Physik (18) 18.50 Die Sendus 18.50 Die Sendung mit der Maus 19.00 Aktuelle Stunde

20.00 Aktuelle Stemace
20.00 Tagesschau
20.15 Die Spur des Fremden
Amerik, Spielfilm, 1946
Mit Orson Welles, Loretta Young INSTPAPST

v. a., Regie: Orson Welles 21.45 Schauplatz Schiffshebewerk Henrichenburg Film von Dietrich Schubert 22.15 Nachtschalte Zum "Tag des Buches" am 1983:

Die Buchmaschine Film in sechs Kapiteln von Heinrich Tass bit Hentzen eine Mi 23.45 Letzte Nachrichten NORD

18.00 Die Sendung mit der Maus 18.30 Sport für Unsportliche (5) 18.45 Follow me 19.15 Was tun?! "Auf zu neuen Ufern" und "Der

große Himriß"
Diskussion über zwei Bücher
19.45 News of the Week 20.00 Tagesschau 20.15 in der Reihe Die großen und ten (18) Die Taxtfahrerin

Franz. Spielfilm, 1980 Mit Christine Boisson u. a. Regie: Jacques Brai
22.00 Bücherjournai
22.45 Jazz Fest Berlin 1982
23.30 Letzte Nachrichten

HESSEN

18.00 Die Se 18.00 Die Sendung mit der Maus 18.30 Deutschlands Wilder Westen 1805 Dritter Teil der geschichtscher Sendereihe 19.15 Telstechnikum Berichte aus Naturwissenschaft Technikund Umwelt

20.00 Togesschau 20.15 Humoreske US-Spielfilm, 1947 Regie: Jean Negulesco 21.55 Kulturkalender

22.25 Anwalt der Verfolgt Graham Greene im Sp 25.05 Vor vierzig Jakres

SÜDWEST 18.50 Telekolleg i Physik (18) 19.00 Shakespeare:

Heinrich IV 2. Teil In Originalsprache Notenschlüssel

21.50 Notanschlüssel

Nur für Baden-Württemberg

22.35 Didimo-Träume auf Reisen

Nur für Rheinland-Pfalz

22.35 Landesspiegel

Nur für das Soarland

22.35 TV-Club Saar 3

BAYERN

18.15 Aerobic-Dance 18.45 Rundschau 19.00 Z. E. N. 19.05 Mein Sokn, der Herr Minister Komödie von André Birobeau 20.20 Klettern extrem: Im Sand der Sahara

oder Die ungleiche Heyroth Lustiges Zwischenspiel in drei 22.05 Heur abend Zu Gost: Liselotte Pulves

ad Hentzen 86

singerdicener a Spreia

TO LETT HE PARTY

SEE THE FOR

i orac

nde Gauci e - Sir .

asmer. Is the Torr

Mingenduction and 1 and 1.

च्चा क्या देश है. के क्या क्या किया

atematical and the second

Edem Zusammenseitz, im

മായ പൂരു വിശ്യാത്യക്കുന്ന

ne Außerten erfüllen in nichtet uber mit dah dies bereit

giant states in the court

re alen mit Gent die de

<u>⊸el det Foxterund dur di</u>

SEE KEELENDE LEED DIE SE

the Killer und Krongsapla men verstummen Gew

dDemialle land to eministic

ammi Hegel det ille sela

aging der Witten. 18-11 n.c. de gragt hater some di denner for the Workland

<u>camban</u>zen.

संस्था कहा है है है

agenuse:

ach die The e

·Ds s. 5

Eretteketo : - Circl

mburgs mlicher argigen Himmelfahrtsta alpol Alfred Herthern, de

arier Hamburge: Kunstha 185 bs 1969, acres: g Jan & Nacnfolger .or. Alfre welloffener Ausg as wischen Tradition un bemeben Seinen Kuns Kenninissen intern absehunger und Freund ami maßgeblichen Küns a samplem has die Hans alm verdanken. an sammt aus dem Ruh

adiene Kurstgeschicht pomovierte 1926 bei W e nut emer Dissertatio gdeburger Barockarch Ba Jahr späte: wurde For Ludwig Justi. de der Nationaigalerie & Kustos der moderne in Kronprirzenpala



Elan: Alfred Her <sup>1</sup> Hentzen 1937 Für d en entarteten Künstl m Kriege baute Hentz r Gesellschaft ir Hanz auf als deren Leiter is 1955 die Meister d Broßen Retrospektiv chte Kröning sein war die Berufung sein direktor nach Ha

irektor nach Har Hentzens Agide ( Senn wichtige Wer schen und izalien des 17. und 18. Jallem allem aber bedar allem aber bedeute derne Daniken der klas

The Daneben far the Daneben far the Werner Gilles W Z B zwai Kilmet ar B. zwei Kürstier, e menschlich nanesta

THEODOR PLETCHIN

die Theorie

mar - "Killer- oder Kriegsspiel-

utomaten" heißt ein neues Schreckenswort. Diese Apparate die in Supermärkten, Kinofoyers,

Bahnhöfen oder Spielhallen ste-hen, fördern angeblich die Ag-gressivität und wirken damit ver-

rohend. Außerdem würden sie so viel Geld schlucken, daß unter-

privilegierte, isolierte, vereinsamte Jugendliche, die schließlich "automatensüchtig" würden, es sich nur auf kriminelle Weise be-

schaffen könnten. Schuld an alle-dem ist natürlich "die Gesell-schaft". Soweit die graue Theorie. Die Wissenschaftler des Insti-

tuts für Pädagogik an der Ruhr-Universität Bochum unter Lei-

tung von Professor Joachim H. Knoll mochten sich allerdings da-mit nicht zufriedengeben. Sie er-

arbeiteten (für die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften) eine Studie über "Au-

tomatenspiel und Freizeitverhal-

ten Jugendlicher". Dabei kamen

sie zu erstaunlichen Ergebnissen:

Die Jugendlichen, die sich an

den Automaten vergnügen, ent-

sprechen einem normalen Bevöl-kerungsquerschnitt, sowohl was

auch die Bildung betrifft Damit

war das Vorurteil vom unterprivi-

legierten, sozial benachteiligten

Die Jugendlichen wenden sich

nicht in verbiesterter, trotziger

Einsamkeit zu, sondern meist ge-

meinsam mit Freunden. Dabei

fesseln sie nicht die künstlichen

Katastrophen auf dem Bild-

schirm, sondern der Geschick-lichkeitswettbewerb in der Grup-

pe und die Gaudi am Spiel. Damit

war auch das zweite Vorurteil

vom einsamen, isolierten Auto-

Die Jugendlichen sind schließ-

lich nicht auf die Automaten fi-

xiert. Das ist für sie nur eine

Freizeitbeschäftigung neben dem

Sport, dem Zusammensein mit

Freunden und verschiedenen

Hobbys. Außerdem verfügen die

Jugendlichen über so viel Ta-

schengeld, daß diese Spiele ihr

Budget nicht stärker als andere

Freizeitaktivitäten belasten. Da-

mit war auch mit dem dritten

Vorurteil, der Fixierung auf das Spiel bis zur Kriminalität, nichts

Wird jetzt also das Lamento

über die "Killer- und Kriegsspiel-

automaten" verstummen? Gewiß

nicht! Denn alle Ideologen halten

es da mit Hegel, der, als seine Theorie mit der Wirklichkeit kol-

lidierte, gesagt haben soll: "Um

so schlimmer für die Wirklich-

Alfred Hentzen 80

Hamburgs

heimlicher

le von 1955 bis 1969, achtzig Jahre

seumspolitik weltoffener Ausge-

wogenheit zwischen Tradition und

Moderne betrieben. Seinen kunst-

schaften mit maßgeblichen Künst-

lern und Sammlern hat die Hanse-

logie und promovierte 1926 bei Wil-

beim Pinder mit einer Dissertation über Magdeburger Barockarchi-tektur. Ein Jahr später wurde er

Assistent von Ludwig Justi, dem

Direktor der Nationalgalerie in

Berlin. Als Kustos der modernen

Abteilung im Kronprinzenpalais

Mit barockem Elan: Alfred Hent-

setzte sich Hentzen 1937 für die sogenannten "entarteten" Künstler

Nach dem Kriege baute Hentzen die Kestner-Gesellschaft in Hanno-ver wieder auf, als deren Leiter er

von 1948 bis 1955 die Meister der

Moderne in großen Retrospektiven einer breiten Öffentlichkeit be-kannt machte. Krönung seiner

Laufbahn war die Berufung zum

hunderts, vor allem aber bedeuten-

de Bilder und Plastiken der klassi-

schen Moderne. Daneben fand Hentzen noch Zeit, Bücher zu Schreiben über Werner Gilles und

Rolf Nesch z. B., zwei Künstler, die ihm auch menschlich nahestan-

FOTO: DPA

mehr anzufangen.

matensüchtigen hinfällig.

Automatenian geplatzt.

die

diesen

Schichtzugehörigkeit als

Spielautomaten auch

III

Nr. 109 - Mittwoch II.

18.00 Telekolleg Volkswirtschaftlichteg
Volkswirtschaftlichteg
19.00 Aktuelle Stunde
20.00 Tagestchau
20.10 Mittwochs in Neus
21.45 Auslandsreporter
Schweiz-franz Spie
Original in Unters Original University

WEST

7.55 Debotte über die Regierungserklau Minister Prösident 18.00 Sesomstrückent 18.50 Unter Secottern tr 17.15 Tote Bucht 20.00 Toggeschen. 19.15 Tota Bucht
20.90 Tagasschau
20.10 extra drei
21.00 Landes politik aus Sche
Holstein
Ein Dialog Ewischen p
Vantatern der Wante Vertreter Ser Wischen Pur 22.65 Der Film-Club 25.45 Letzte Nachrichten HESSEN

18.00 Sesamstraße 18.30 Fauna iberica 18.55 Pater ... 19.50 Altes Fechwerk - 1900 19.50 Antiquitälen in Seile 19.45 News of the Week 19.45 News or me week
28.16 Politik live
27.15 Politik live
27.15 Politik live
27.15 Strong live
21.46 Strong live
6 concer - dec on do Erinner - gen on de & brenn: - 3 durch der NS.

18.00 Sesamstraße 18.30 Telekolleg J Volkswintschamslehre () Nor for Social Furtients
19.00 Abendschau im Dritte Not for Pagin'and Plet 17.00 Abendschau Blick in le Nor for acs Scarland 19.00 Soc: 3 regional Gesom: S. awest 5 19.25 Nachrichten und Mode 19.30 Rockpolost Mit The GoGo's 20.15 Liebe am Nachmit

SUDWEST

Soap Operas im ame Fernsehen 21.86 Das süße Leben Ital -franz Screitum, 195; Regie Feder to Fellin BAYERN 18.15 Marco 18.40 Kinder-Yorkehrs-Club 18.45 Rundschou 19.00 "Mich nieszt ja doch kala (7.45 Polderk (4)

MAD Z. E. M. MAS Rundschou M.50 Zeitspiegei M.45 Teleclub Szencia -2.48 Delles Jocks Romance 5.25 Rondschoo 5.30 News of the Week

III.

YEST LDC Teleko:loc **2.36 Die Sendung mit der Mas** 7.00 Aktueile Stunde Americ Science in 1920
Mit Orsen vie es intelle: Kunstpapst

Rec.e Casanida es Schooplatz
Schooplatz
Schooplatz
Am morgigen Himmelfahrtstag
Awird Prof. Alfred Hentzen, der Film you Die' - School Direktor der Hamburger Kunsthal-2.15 Nachtscholter Turn Tog Des B. Mes A alt. Als Nachfolger von Affred
1953
Lichtwark, Gustav Pauli und Carl
Die Burnnessine
Georg Heise hat Hentzen eine Mu-Film in secre hap terrorit Breice: .45 Letzte Nachrichten historischen Kenntnissen, interna-tionalen Beziehungen und Freund-ORD

.36 Sport für Unsportliche (5) 45 follow me Act to the control of 45 News of the Week 180 Togeszchou 15 in der Reine Die groten ind de keret ten (15, Die Toxionier

Front Sole 1 1990 Mr. Christine Boissons Regie 73:q-e:5/3/ 90 Blicherjournal 45 Jazz Fest Berlin 1952 30 Letxte Nachrichten ESSEN .90 Die Sendung mit der Host .30 Deutschlands Wilder Host Drille: Te. de' Geschi Sencere le

15 Teletechnikum Beneate 2.5 Note Technik and Smell Magesschau 15 Humoreska US-Spie Regie Jeon Negelesco SS Kulturkolender 26 Auwait der Verfolgtes Graham Greene im Spe-Filme M Vor vierzig Johnson

06 Die Sendung mit der Mas SO Telekollog Physik 36 Shakespecie: Heintich in Originalschlassel Nor for 5000 for start of star 

YERN S Aerobic-Dance is Rundschau ME Mein Sohn, der Het Kompa e ... is Klettem extrem: 3 Rundschau Oder D'e - 13 e ste nevi Lustiges Za schenstreliët & Pimpinone ien **5 Neut' sbend** ... puvel Zu Gast luse ame puvel **8 Eundscha**u

HANNS THEODOR FLEMMING | der hundertsten Wiederkehr seines

Schlimm für

Tagung der Westdeutschen Rektorenkonferenz

#### Wissenschaft muß die Praxis kennen

Gilt das Postulat der Aufklärung "Wissen ist Macht" noch? Steht sich inzwischen nicht "die wach-sende Rationalität gleichsam selbst im Wege"? Nach Ansicht von Professor Erich Geißler (Universität Bonn) befinden wir uns am Ende der "Neuzeit", an einem Punkt, an dem ein großer Teil der Bürger – speziell der Jugend – in "Zustände eines angstbesetzten Animismus" zurückfällt, die Welt zum Anfassen sucht, in der man sich endlich einmal bei einer Sache ganz sicher sein kann.

Auf der Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonfe-renz (WRK) in Darmstadt ergänzte Geißler diese Erkenntnis durch eine zweite: der Pluralismus, im 19. Jahrhundert noch als entscheiden-der Schritt zur Erreichung der individuellen Freiheiten gefeiert, beginne in seinen Auswirkungen umzuschlagen "und damit zur Belastung zu werden: Wenn nichts wahr ist, sagt Nietzsche, ist alles erlaubt. Man kann auch sagen: Wenn alles gleich gültig ist, wird alles gleichgültig". Der Phuralis-mus dringe heute in Nietzsches Vision des Nihilismus. Denn "das Ich findet die Identität nicht, die es sucht".

Die Krise der Gegenwart sei also weniger eine technologische, als die sie vordergründig ausgegeben werde, sondern vielmehr eine "Kulturkrise, die dann auch nur innerhalb der Kultur und der ihr zugeordneten Humanwissenschaften gelöst werden" könne. Geißler nannte es ein "naives" Denkmu-ster, "der Technik vorzuwerfen, was die entwickelte Genußmentalität des Menschen von der Technik einklagt".

Den Ausweg sieht Geißler, selbst Erziehungswissenschaftler, nur in der Erziehung: Erst wenn an die Stelle der seit den 60er Jahren in der Erziehung allseits propagierten "grellen Formel von der Selbstbestimmung wieder das Bewußtsein der Sozialpflichtigkeit der Person" gerückt werde, könne auch die Reduktion der Ansprüche gelingen. Ohne diese Umkehr werde die "irrationale Expansion immer weitergetrieben".

Die Erziehung hatte auch Hans Merkle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, bereits am Vortag in das Blickfeld der in Darmstadt versammelten Rektoren und Präsidenten der Universitäten der Bundesrepublik Deutschland gerückt. Er zitierte Karl Jaspers: "Man weiß, daß Erziehung das kommende Mensch-sein bestimmt, Verfall der Erzie-hung wäre der Verfall des Men-schen," Die Vermittlung von Wissen allein, betonte Merkle, wäre also der Hochschule weder gemäß noch würdig. So unverzichtbar ein Grundbestand an Wissen ist, so bleibt doch die Vermittlung der Methoden für das Gewinnen von Wissen die notwendige Aufgabe je-der Bildungsstätte." Die "Ein-übung des Denkens" müsse das Bildungsangebot und Bildungs

Noch prägnanter formulierte Professor Gerhard Pahl, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, seine Forderungen an die Universitäten angesichts der zunehmenden Tendenz, den "technischen Fortschritt selbstverständlich zu nutzen, an seinen Begleiterscheinungen aber Technikfeindlichkeit als eine Form besonderen geistigen Fortschritts zu entwikkeln". Denn, so Pahl, "eine Gesellschaft, die in Negativkonzepten denkt und so an Flexibilität für das Leben verliert, darf sich nicht wundern, wenn dann auch Originalität in Forschung und Entwicklung verlorengehen, weil die Forscher nicht mehr stimuliert werden, ihrerseits Neues zu suchen und Wagnisse im Betreten von Neuland ein-

Die Hochschulen dienten im Zeichen des technologischen und öko-logischen Wandels der Gesellschaft am besten, wenn sie sich nur der "jeweils erkennbaren Wahrheit verpflichtet" fühlten. Ihrem Privi-leg der Unabhängigkeit hätten sie durch Qualität zu entsprechen, durch die "Vermittlung eines Höchstmaßes von Erkenntnissen Objektivität und Aktualität. Mehr Aufgaben haben sie nicht, aber diese zu erfüllen ist schwer genug". Die Universitäten seien der "Hort der erkennbaren Wahrheit". Aber sie seien weder eine "Schule im Sinne der reinen Berufsausbil-dung" noch die "verlängerte Werkbank" für industrielle Produktentwicklung. Und sie seien schon gar nicht ein "Experimentierfeld für Basisdemokratie und politische Sonderformen".

Die Organisation einer Hochschule habe sich an den Aufgaben der Lehre und nicht an der Forschung zu orientieren. Und Qualität in der Lehre bedeutet zum einen beispielsweise die Reduzie rung des Spezialwissens auf allgemeingültige Erkenntnisse. Sie for-dere zum anderen aber stärker, als dies bisher berücksichtigt werde den Praxisbezug: "Es ist zu fragen", so Pahl, "warum zum Bei-spiel juristische, pädagogische, be-triebswirtschaftliche, soziologi-sche, politologische Fachgebiete besetzt werden, ohne daß der Berufene beispielsweise ein Richteramt, eine Schulpraxis, eine be-triebliche Tätigkeit, eine aktive politische Rolle jemals ausgeübt hat." Würde hier konsequenter vorge-gangen, dann fänden Studenten Lehrer vor, "die Realitäten mit Er-<u>kenntnissen harmonieren könn-</u>

Auch Professor Karl W. Deutsch vom Center for International Afairs der Harvard University in USA stellte die Bemühungen um die Einheit des menschlichen Denkens in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Auch ihm geht es darum, der "Tendenz zur Desinte-gration des Wissens" entgegenzusteuern. Denn je größer die von den Menschen und ihrer Technologie in Bewegung gesetzten Kräfte seien, desto mehr "überschreiten die Folgen die Grenzen einzelner Fachgebiete". Die zunehmende technologische Macht des Menschen stelle allen die Frage nach dem "Wesen der Humanität", die h. was \_mens bedeute. Denn man könnte jeden Leistungsgewinn, den Wissen-schaft und Technologie erlaubten, an der Frage messen, ob er den Menschen erlaube, menschlicher zu leben als bisher. Die Menschheit habe in den nächsten 50 Jahren "die furchtbarsten Engpässe ihrer gesamten Geschichte seit der Eis-zeit zu durchschreiten". Das Bild, das sich schon heute abzeichne zeige einen Menschen, "der - wenn er diese Gefahren von Großkriegen, Überbevölkerungs- und Hun-gersnöten überlebt – vielleicht an der Schwelle ungeahnter Kräfte, einschließlich der Siedlung im Weltraum, stehen" könnte.

PETER PHILIPPS

Wien erinnert an den Architekten H. von Ferstel

#### 500 Pläne gezeichnet

Die Veränderung des Stadtbildes von Wien im zweiten Drittel des vorigen Jahrhunderts war so einschneidend, daß man beinahe von einem Mutationssprung spre-chen kann. Die noch mittelalterlich umgürtete Stadt, deren breite Mauerkrone den Bürgern als Promena-de diente, sprengte ihr Mieder, nachdem Kaiser Franz Josef 1857 endlich den seiner konservativen Denkart sicher zuwiderlaufenden Entschluß zur Schleifung der Ba-steien gefaßt hatte. (Militärisch waren sie wertlos geworden.) Daß an ihrer Stelle eine Prachtstraße, der heutige "Ring", errichtet wurde, lag wohl im Sinne der Zeit, darf aber dem Herrscher als mutige Tat angerechnet werden.

Einer der ersten Repräsentativbauten war die Votivkirche des Architekten Heinrich von Ferstel, die zum Dank für Errettung des Kai-sers von einem Attentat erbaut wurde. Wichtige andere Bauten der Ringstraße waren die Universität, deren Entwurf ebenfalls von Ferstel stammt, das Parlament, das neugotische Rathaus – ebenso wie die Votivkirche etwas von der Stra-Be abgesetzt – und, wieder von Ferstel, das Palais der Erzherzogs Ludwig Viktor, Bruder des Kai-sers, welches heute dem Burgthea-Kunsthallendirektor nach Ham-burg. Unter Hentzens Ägide er-warb das Museum wichtige Werke der französischen und italieni-schen Malerei des 17. und 18. Jahrter als "dritter Raum" dient. Eine ganze Reihe weiterer Bauten werden dem bedeutenden Architekten verdankt. Er muß unerhört fleißig gewesen sein, was schon daraus hervorgeht, daß er allem rund 500 Pläne für die Votivkirche selbst zeichnete. Sein besonderes Anliegen waren die Einbindung von Wohnhäusern in das Stadtensemble und der Ersatz des Zinshau-ses durch ein Familienheim.

Ferstel wurde nur 55 Jahre alt;

Todesjahres ist nun eine Ausstellung, ausgerechnet in der Hermesvilla im Lainzer Tierpark, gewid-met, die sein Angstgegner Karl Ha-senauer (wie er später baronisiert) für Kaiserin Elisabeth errichtet hatte. Auch das ein solider historisierender Bau, aber längst nicht so genial wie Ferstels Arbeiten. Besonders die ehemalige Börse mit dem darin enthaltenen alten "Café Central", neuerdings liebevoll re-stauriert, legt mit ihrem komplizierten Grundriß, erschwert durch eine starke Niveauungleichheit, vom Einfallsreichtum und einer ins Detail gehenden Sorgfalt Ferstels glänzendes Zeugnis ab.

Die Porträts des Architekten, die hier zu sehen sind, geben das in der Zeit übliche Haupt mit Rauschebart wieder, zeigen aber auffallend wache Augen und eine sehr nach-denkliche Stirn. Zielbewußtheit spricht aus diesem Antlitz. Und wer, wie es heute wieder möglich ist, dem historisierenden Stil vorurteilslos gegenübertritt, der wird in den ausgelegten Plänen und den Modellen ein großes handwerkli-ches Bemühen und ein weit von Nachahmung entferntes Eindringen in die Idee früherer baulicher Materialisationen erkennen, die mit Kenntnis und Phantasie ins Werk gesetzt wurden:

Ferstel war der erste, der wieder auf den Haustein zurückgriff. Al-lerdings verwendete er bei der Votivkirche den ortsnahen Sandstein, der nicht sehr wetterbeständig ist, weshalb man die Kirche nur zu oft eingerüstet sieht. Sie kann als Beispiel für den Übergang vom romantischen zum strengen Historis-mus gelten. (Bis 18. März 1984.)

ERIK G. WICKENBURG

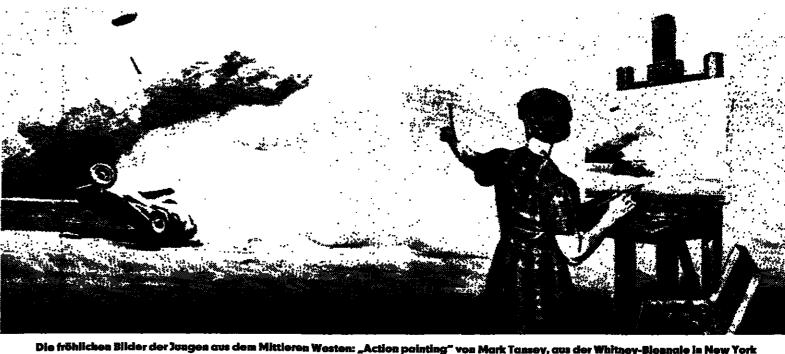

Die fröhlichen Bilder der Jungen aus dem Mittleren Westen: "Action painting" von Mark Tansey, aus der Whitney-Biennale in New York

Postmoderne Malerei im Whitney-Museum: Amerikanische Kunst-Biennale

#### Ein Damoklesschwert über dem Bett

Daß die gegenwärtige Biennale amerikanischer Künstler im New Yorker Whitney Museum geglückt ist, kam ganz allgemein als Überraschung. Denn die amerikanische Kunst schien, vor allem unter dem Ansturm der deutschen und der italienischen Maler, in letzter Zeit viel von ihrer Vitalität eingebüßt zu haben.

Wer das glaubte, der hatte die Rechnung ohne die Jungen gemacht: diese Biennale, obwohl sie Werke von Künstlern aller Altersstufen umfaßt, ist hauptsächlich eine Biennale der noch nicht – oder gerade – 30jährigen. Sie kommen oft aus jenen abgelegenen Orten des Kontinents, die uns nicht sel-ten an Western-Filme erinnern: aus Fargo, North Dakota, aus Good-year, Arizona oder Gallipolis, Ohio. Sie malen, filmen, bildhauern und fotografieren mit einer unbekümmerten Freude, als hätte es die strenge Askese der Minimalkunst nie gegeben.

Ganz ähnlich wie die "postmo-dernen Architekten", die sich eklektisch vieler Stilelemente der Vergangenheit bedienen, so bor-gen auch die jungen Maler viel von der Vergangenheit. Sujets, die seit langem aus dem Vokabular der Malerei verschwunden waren, tauchen nun, mit der Renaissance des Figurativen, wieder auf: Monstren und magische Tricks, Fabelwesen, wilde Tiere und Comic-Strip-Figuren in knalligen, aggressiven, oft fast über-dekorativ wirkenden Farben. Eine Portion Humor ist oft dabei - wie z. B. bei Melissa Millers tanzenden Affen, die von einer Gruppe verblüffter Tiger belauert werden In vieler Hinsicht ist diese Bien-

nale eine Ausstellung der Frauen, die hier den Männern gelegentlich die Show zu stehlen schemen. Das wird gleich deutlich, wenn der Be-sucher im 4. Stock den Fahrstuhl verläßt und sich unmittelbar mit einem wandfüllenden abstrakten Bild von Joan Mitchell, bestehend aus vier riesigen Paneelen, konfrontiert sieht. Davor stehen neue Plastiken von Nancy Graves, ein wenig zu süßlich-pastellfarben geraten, doch gewiß erotisch in ihren Fleischtönen und kokett aneinandergereihten Fächern. Meisterhaft in ihrer Mischung von Wildheit und fast artigen Disziplin die bun-ten Installationen der Judy Rifka und – Bestätigung bereits verdien-ten Ruhms – die beiden Bilder der Susan Rothenberg, die im vorigen Jahr als einzige Frau die Berliner Zeitgeist-Exklusivität der Männer sprengen konnte. Eine Video-Installation ist sonst

eine ziemlich sichere Waffe, um das Publikum in die Flucht zu schlagen. Nicht so bei Mary Luciers "Ohio and Giverny". Sie verbindet sinnlich-bunte Aufnahmen von Monets Haus und Garten mit solchen aus Ohio. Er ist eine kuriose Verknüpfung von Orten und Stimmungen, die dank des verfremdeten Sounds - Zugpfiffen, Vogelstimmen, etc. - total harmonisch wirkt.

Eher Bedrohliches kündigt sich in den Arbeiten von Eric Fischl an: Fischls Szenen von lustlos gruppierten Menschen in Booten, Bars und Betten scheinen immer ein Damoklesschwert über sich schweben zu haben. Das Unheil, so spürt der Betrachter, liegt buch-stäblich in der Luft. Anders bei Mark Tansey, dessen makabre Wirkung oft darin besteht, daß das Unheil im Nachhinein gezeigt wird, wenn es eigentlich schon vorüber ist. Zwischen den Jungen, Unbekannten gruppieren sich die eben-

falls jungen, bereits arrivierten Künstler wie David Salle und Julian Schnabel, Jonathan Borofsky und Jean-Michel Basquiat - der letztere, ähnlich wie Keith Haring, aus der Graffiti-Subway-Subkultur aufgestiegen. Dazwischen gespren kelt - als Maßstab und historische Dimension, an der es sich zu orientieren oder zu messen gilt - sind ein paar Altmeister der amerikanischen Kunst: Frank Stella, Jasper Johns, Nam June Paik, Louise Bourgeois.

In ihrer Besprechung der Ausstellung schreibt die Kunstkritikerin Kay Larson für "New York Magazine": "Hier ist unsere Chance, uns einmal selbst - ohne die störende Präsenz der Europäer - kritisch zu bewerten." Stimmt nicht, Miss Larson. Die Geister der Europäer schauen hier im Whitney Museum hinter jeder Trennwand hervor: ihrer Schubkraft und ihrer künstlerischen Initiative ist es zu einem gewissen Grade zu verdanken, daß wir hier eine gute amerikanische Biennale sehen dürfen. Denn wären Penck, Baselitz, Kiefer, wären Chia, Cucchi und Clemente nie in New York gewesen, wäre gewiß so manches phantasie-volle Bild in dieser Biennale nicht gemalt worden. Kunst ist, Gott sei Dank, nie aus totaler Isolation entstanden, sondern ist Kommunikation. Und dazu noch eine fröhliche, wie diese Whitney Biennale zeigt (bis 22. Mai; Katalog: 6,50 Dollar). VERA GRAAF

aber ihre Verlegenheit gegemüber Beethoven war grenzenlos. Ban-field hastete die Hammerklavierso-

nate erschreckend flach und un-

deutlich herunter und verlor ob

seines Wahnsinnstempos in der Fuge auch prompt den Faden auf halber Strecke. Daß er sie noch mal

versuchte, ehrte ihn, aber schmückte solch Festival auch

nicht gerade. Und Varsano zündete an den Diabelli-Variationen keine

Blitze, sondern bestenfalls eine Ta-

schenlampe. Bei Beethoven ist Pro

oder Contra denkbar, aber keine

Die Crux der Neuen Musik: Es gibt eben nur einen Pollini, der

sich auf sie versteht, ohne Beetho-

ven als Alibi zu mißbrauchen, und

#### **JOURNAL**

Symposium des deutschen Auslands-PEN

He. Londor Das PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland hat bei einem zweitägigen Symposium zum Thema "Deutschsprachiges Schrifttum im Ausland 1934-83" im Londoner Goethe-Institut des 50. Jahrestages der Bücherverbrennung gedacht Diese Organisation von 88 deutsch schreibenden Schriftstellern, die in zwölf Ländern leben, ist aus dem deutschen PEN-Zentrum im Exil hervorgegangen, das sich En-de 1933 in London konstituierte. Dementsprechend referierte Präsident H.G. Adler über England als Zufluchtsland deutscher Schriftsteller.

Aus der "DDR" über Tokio in die Bundesrepublik

AFP, Tokio Ein Mitglied der Deutschen Staatsoper in Ost-Berlin hat eine Gastspielreise in Japan dazu ausgenutzt, in die Bundesrepublik Deutschland zu wechseln. Die 36jährige Sopranistin Nannita Peschke traf am Dienstag in Frankfurt ein Die Berliner Staatsoper war mit einem 35 Künstler umfassenden Ensemble und der Staatskapelle am Sonnabend zu einer Japan-Tournee nach Tokio

Lorin Maazel springt in Salzburg für Karajan ein

dpa, Salzburg Lorin Maazel wird an Stelle von Herbert von Karajan die drei Pfingstkonzerte in Salzburg dirigieren. Karaian, der sich einer Wirbelsäulen-Operation unterzie-hen muß, hat Maazel gebeten, für ihn einzuspringen. Auf dem Proramm stehen Sinfonien von Beethoven und Bruckner.

Juan Carlos eröffnete Ortega-Ausstellung

dpa, **Madrid** Spanien ehrt das Andenken des Philosophen José Ortega y Gasset zu seinem 100. Geburtstag in Ma-drid mit der Ausstellung "Ortega y Gasset und seine Zeit". Sie wurde am Montag von König Juan Carlos L eröffnet. Im Rahmen dieser Feier übergab Regierungschef Gon-zalez am Nachmittag die Stiftung "Ortega y Gasset" der Bestim-mung. In ihr sollen das Archiv und die Bibliothek des Pilosophen aufbewahrt werden.

Münchner Festspiele streichen zwei Öpern

AP, München Zwei Festspiel-Inszenierungen bei den Münchner Opernfestspie-len 1983 sind vonder Direktiondes Bayerischen Nationaltheaters abgesagt worden. Eshandelt sich um die beiden Barockopern "Dido und Aneas" von Henry Purcell und "Il Combattimento di Tancredi" von Claudio Monteverdi. Für die spektakuläre Absage der bei-den Inszenierungen, die zwischen dem 15. und dem 19. Juli fünfmal gegeben werden sollten, wird kei-ne Begründung gegeben. Das bri-tische "Youth-Orchester" sollte gastieren, und der Tölzer Knabenchor sollte singen. Kai Winding gestorben

AP, Irvington/New York
Der Jazzposaunist Kai Winding
ist im Alter von 60 Jahren in New
York gestorben. Der gebürtige Däne war im Alter von zwölf Jahren in die USA gekommen. Er gehörte zu den Orchestern von Shorty Allen, Bobby Day, Sonny Dun-ham und Alvino Rey und spielte mit Stan Kenton, Benny Goomn Charlie Parker, Miles Davis. Zusammen mit seinem Posaunisten-

kollegen Jay Jay Johnson leitete Winding ein Quintett.

Jens sieht Toleranz nur bei den Grünen AP, Berlin

Vor "gnadenlosem Freund-Feind-Denken" warnte Walter Jens bei der Tagung des PEN-Zentrums in Berlin. Und zugleich malte er die Gefahr einer "konservativen Revolution", die in der Union "fröhliche Urständ" feiere, an die Wand. "Ein Höchstmaß an Toleranz" vermag der Tübinger Rhetorikprofessor nur bei den Grünen zu entdecken. Zuvor war mit Mehrheit ein "Berliner Appell" verabschiedet worden, der sich gegen "jede Einschränkung bürgerlicher Freiheiten" und "zu-nehmende nationalistische und reaktionäre Tendenzen" wendet.

Das 31. Beethovenfest in Bonn: Kammermusikkonzerte im Frühjahrszyklus Gelegentlich auch mal Ludwig van . . .

In Bonn ist der Frühjahrszyklus Ides 31. Beethovenfestes zu Ende gegangen, der jeweils der Kammer-Streichquartette. musik vorbehalten ist. Auch hat fast schon Tradition, wie hier die Tradition gegen den Strich gebür-stet wird. Beethovens Musik will

man aus der bloß musealen Pflege entbinden und die Neue Musik nicht im Getto belassen. Und solche allgemeine Tendenz auf ihren diesjährigen Hauptnenner ge-bracht, hieß das: Wiener Klassik konfrontiert mit der zweiten Klassich konfrontiert mit der zweiten Wie-ner Schule der Schönberg, We-bern, Berg, vorsichtig verlängert bis in unsere Tage. Also 21 Konzerte, von denen keins Beethoven al-lein galt, aber in manchen der Meister gar nicht erst auftauchte. Beethoven nur noch als Namenspatron?

Das Positive zuerst. Es war ein interessantes und teilweise elo-quent ausgetragenes Konzept, mit dem hier zwei wichtige Nahtstellen und Zäsuren in der Musikhistorie beleuchtet wurden. Der neue, subjektive Ton, der mit Beethoven in die Musikgeschichte eintrat: Das Alban-Berg-Quartett thematisierte ihn im Programmbogen von frühem Haydn bis zu Beethovens drei Rasumowskij-Quartetten und dem



Besser Brahms als Beethoven: Der Pianist Bruno Leonardo Gelber FOTO: WINDERSTEIN op. 131. Die Wiener sind auch nach ihrer Neuformierung vor zwei Jah-ren wieder eins der führenden

Ähnliches leistete das Londoner NASH-Ensemble zum Thema, das in wechselnden Besetzungen seine in London probierte Serie "Beet-hoven and contemporaries" einbrachte. Nicht weniger zuständig widmeten sich alle, einschließlich der diversen Kammerensembles der Jungen Deutschen Philharmonie, der anderen Bruchstelle, zu lokalisieren etwa zwischen Zemlinskys drittem Streichquartett und Weberns Orchesterstücken op. 6 und op. 10. Und ohne nun die Beziehungsli-

nien detailliert nachzuziehen, in denen Schönbergs Zwölftonsy-stem auch als Endglied einer Ent-wicklung erscheinen könnte, die mit der Motivarbeit in Beethovens späten Quartetten ihren ersten, so nicht mehr erreichten Höhepunkt hatte, ist zu notieren: Das Zyklus-konzept ließ sich ohne alle aufge-setzte Klügelei musikalisch fruchtbar machen. Das Problem der Ver-anstalter freilich blieb: Das Publi-kum machte sich rar bis zuletzt. Auf der anderen Seite mobilisierte dieses Kammermusikfest wohl auch zu wenige große Interpreten. Nachdem Claudio Arrau abgesagt hatte, hielt eigentlich nur noch sein Ersatzmann Bruno Leonardo Gelber Beethoven in Ehren (Sonate op. 81a, Eroica-Variationen), aber selbst er bestand bei Brahms' op. 81a, kroica-Variationen), aber selbst er bestand bei Brahms' f.Moll-Sonate op. 5 besser. Das war ja vielleicht eine der herbsten Enttäuschungen, wie die sonst zu Beethovenfesten oft so üppige Pianistenphalanx aufs schiere Nichts reduziert schien reduziert schien.

Ob Jorge Bolet, Daniel Varsano oder Volker Banfield, sie spielten Liszt oder Satie oder Villa-Lobos,

den gab es diesmal eben nicht, obwohl er für solche Konzeption eigentlich unverzichtbar wäre. Immerhin waren noch die großartigen Kontarskys zu geisteskühlen Höhenflügen an zwei Klavieren ge-kommen (Beethovens Große Fuge B-Dur, Boulez' "Structures"), bei denen anhand der riesenhaften "Fantasia contrappuntistica" (wie auch in Gelbers Zugabe) als Randertrag abfiel: Busoni wäre wiederzuentdecken. Ein Kuriosum am Rande: Der Schweizer Mathematiker Guerino Mazzola präsentierte eine vom Computer "gedreh-te" Hammerklaviersonate, die sich aber auf dem Bildschirm interessanter ausnahm als auf dem Kla-

Lauheit

Fazit: Nach diesem Frühjahrszy-klus werden sich die Stimmen mehren, die es mit Bonns zweiteiligem Fest nur noch halblang haben wollen. Die großen Orchesterkon-zerte im Herbst sind nämlich längst ausverkauft, und solch Argument zieht immer. DIETER SCHÜREN

#### KULTURNOTIZEN

Barbara Frischmuth hat den Ida-Dehmel-Literaturpreis der Gedok zugesprochen bekommen.

Für Nordrhein-Westfalen sind zwei Industriemuseen geplant: das eine in Dortmund (Zeche Zollern II), das andere im Rheinland (ein Ort ist noch nicht bekannt).

Mein Kampf" wird im September trotz sowjetischer Proteste in finnischer Übersetzung neu aufge-

Friedrich Dürrenmatt erhält den Ehrendoktor der theologi-

schen Fakultät der Universität Zürich.

Wilhelm Bojescul wird neuer Kustos des Kunstvereins Braunschweig

Der Kunstpreis "junger Westen" wird in diesem Jahr von der Stadt Recklinghausen für Druckgraphik ausgeschrieben. Er ist mit 10 000 Mark dotiert.

21 Bücher liest der Sowjetbürger im Durchschnitt pro Jahr. Ins Kino geht er 16 Mal. Das ist einer amtlichen Statistik zu entnehmen.





Auf Sizilien verschlingt der schwarze Strom alle Hoffnung

Von KNUT TESKE

enn es dunkel wird in Roc-ca und Ragalna, sorgt ober-halb der Ortschaften ein unheimlicher Feuerschein für Festbeleuchtung. Dann taxieren die Menschen, wie nahe die Bedro-hung inzwischen ist. Magisch zieht es ihren Blick nach oben – viele schlagen das Kreuz.

"Oben" - das ist hier seit eh und je nur eins: der Ätna. Wieder einmal greift er mit seinen rot glühenden Armen nach ihnen. Unaufhaltsam schieben sich Lavamassen heran. Gestern waren sie noch über den Terrassen, heute existieren die schon nicht mehr. Tagsüber, aus der Entfernung, wirkt die zerstörerische Flut wie ein schwarzer Strom - ein Strom, der nachts, wenn er leuchtet, schon so nahe wirkt, daß man die Hitze zu spüren

Für die Leute von Rocca und

ma, das inzwischen auch ganz Sizilien erfaßt hat, die Politik verdrängt, die Medien beherrscht: der große Knall des Schweden Rolf Lennart Abersten. Werden seine price Tennen Signa 500a eine hit. vier Tonnen "Sigma 500", eine hit-zeresistente und durchschlagende Mischung, die er ursprünglich heute zünden wollte, den breiten Lavastrom durchtrennen und die nachfolgenden Magma-Massen abseits in die Wildnis laufen lassen?

Das wird mit südländischer Inbrunst diskutiert. Man streitet mit fast sportlicher Begeisterung über die Chancen des Schweden. Schei-tert das Experiment, was viele Fachleute dem Schweden vorher-sagen (und was die neuerliche Ver-schiebung des Termins auf nächste Woche, die vierte, beinahe schon vermuten läßt) sind die Orte Rocca und Ragalna verloren. 100 bis 200 Meter rückt der schleichende Tod täglich näher. In spätestens zwei Wochen dürfte hier nichts mehr

Nur noch ein Wunder könnte

dann helfen. Doch darauf hofft hier niemand mehr. Seit 43 Tagen fließt die glühende Lohe aus einem neuen Nebenkrater in 2400 Meter Höhe. 30 Millionen Kubikmeter Magma sind seither aus dem unterhalb des Vulkans gelegenen Magma-See aufgestiegen. Und die Flut wird heißer. Auf 960 Grad Celsius hat sich die Austrittstemperatur erhöht - für die Experten Beweis genug, daß mit einem baldigen Ende nicht zu rechnen ist. Das würden erst sinkende Temperaturen

verheißen. verheißen.

Etwas Abgehacktes, Ruckartiges, ja fast Spastisches bekommen die Bewegungen der erstarrenden Lava-Ströme. Fürs Auge kaum mehr wahrnehmbar, wälzen sie sich die Hänge hinab, nur ab und zu ist ein leises Klirren zu hören, so als fege jemand zerbrochenes Geschirt zusammen Aber immer nur schirr zusammen. Aber immer nur einzelne Scherben, wie es scheint. Mal hier eine, mal dort eine – immer dann nämlich, wenn ein Stück Schlacke seinen Weg nach unten

gefunden hat. So schiebt sich das Ganze unendlich langsam, doch ebenso unaufhaltsam voran. Die erste Lava-Walze treffe ich auf einem rekultivierten Lava-Feld oberhalb von Nicolosi. Auf einer Breite von 300 Metern, fünf bis 15

Meter hoch, schiebt sie sich den Hang hinab, alles fressend, alles vernichtend oder vor sich hertreibend. In Massen fliehen die Ei-dechsen. Büsche, Bäume, Getreidefelder gehen bei der ersten Berührung sofort in Flammen auf, die Bäume, bevor die Stämme bre-chen. Telegraphenmasten und Hausdächer ragen an anderer Stelle wie Mahnmale aus der schwarzen Wüste. Überflutete Straßen und halb versunkene Häuser ver-ändern das gewohnte Bild. Die Maßstäbe stimmen nicht mehr, die Ordnung des Menschen ist ins

Wanken geraten. Sonntag nachmittag: Ein Bauer bei Ragalna. Hände in den Taschen, Bauch vorgeschoben, Ziga-rette zwischen den Lippen, das Ge-

sicht seit Tagen unrasiert - so sieht er seine Obstplantage untergehen. Tags darauf ist ihm und seiner Familie nur das Haus geblieben. Der Strom war wenige Meter links davon an ihm vorbeigezogen. So wird das Haus zum Refugium, zur Insel für den Neuanfang. Zehn Tage lang hatte der Bauer das Un-glück näherrücken sehen, hatte er gehofft und gebetet. Am Sonntag, als sich sein Ruin abzeichnete, hat er seine Verwandten eingeladen. Eine Geste des Trostes: Sie kamen alle. Schweigend starrten sie auf den ungebetenen Gast, wie er sich

breit und breiter machte. Mühselige Jahre stehen dem Eimunseige Jame stehen dem Ergentümer, den die Natur im wahrsten Sinne des Wortes um seine Früchte gebracht, jetzt bevor. Zwar ist das, was aus dem Ätna herausgeschleudert wird, außerordentlich fruchtbar, doch erfordert es wahrscheinlich biblischen wahrscheinlich Schweiß, bis die Schlacke so fein gemahlen ist, daß sie als weicher Boden wieder Erträge abwirft.

Mensch und Natur. Erst nachts, in der Dunkelheit, wenn der Berg erglüht, erkennt man das wahre Mißverhältnis. Eine Walpurgisnacht, ins Gigantische übersteigert, scheint da vor einem abzulaufen. 30 Millionen Kubikmeter Magma

verlieren in diesem Wechselspiel von aufloderndem Rot und tiefer Schwärze ein wenig von ihrer abstrakten Größe. Nach Schätzungen der Fachleute

läßt sich ein Ausschnitt von dreimal zwei Kilometer überblicken. Schon diese Energie, die hier brachliegt – im Gegenteil, sogar kostet – würde ausreichen, ganz Italien auf Jahre hinaus, mit Fernwärme zu versorgen. Auf 80 Millionen Mark beläuft sich bis heute der Schaden die 11 Millionen Mark für Schaden; die 11 Millionen Mark für den Stichgraben, durch den die Lava nach der Sprengung ablaufen sollte, nicht mitgerechnet. Sizilien setzt immer noch seine Hoffnung auf den blonden Schwe-

#### Katastrophe verhindert: Pilot zahlte mit dem Leben

dpa Kirchberg Beim Absturz einer amerikani schen Militärmaschine vom Typ P 16 "Starfighter" im Kirchberger Ortsteil Hornberg (Kreis Schwä-bisch Hall) bezahlte offenbar der Pilot die Verhinderung einer Kata-strophe mit dem Leben. Das Flug-zeug stürzte aus bisher ungeklärter Ursache auf eine Scheune, nach-dem es mehrere Hausdächer ge-streift hatte. Scheune und Maschine brannten aus. Der Schaden geht in

Neue Spur beim After

mitter Agess toget andre: belegan last

amoren ermittetten. C

bulgarische C

presents haben d

nchs vorgeles um n entkraiten, das

ulden Peterapiata su

tellien die ZDF Rech

behermicht bekannte

g vor der als Mani

Attentater identifficies

唯 - ein Patsi Gegi

Liger der türkischen

misten oder Genalie

chen Geheur, dier, sie

gich in die pointsch dersettungen durch

ging des Obernaupte katholischen Kirche

oder beides aug eich".

ZITAT DES

99 Unsere damali,

am Grundlage

war begründet

von der bisheri

tik leider voll

Alfred Dregger. Frakt der der CDU/CSU, zur der Billigung des Grun

oer nungung des durch den Bundestag.

Koalition in W

Österreich wird in Jahren von einer sozia

alition regiert werden alition regiert werden ten sich in Wien die Partei Österreichs (Stational-tierreichs (Erfe)). Die Koalitit wendig da die EPO

mendig, da die SPO mentswahlen am 24.

life Mehrheit verlore

lolger Kreiskys, der I

er war, wird sein bit vertreter Fred Sinn kanzler und Ministe Gewerbe und Indus anssichtlich des ED

anssichtlich der FP

Ernennungen

Das Bundeskabine
he von Personalei
des Kanzlers und di
des gebilligt. Neue
sprecher wird der Je
Boenisch, er löst Die
Derbisherige Präside
zehen Bundesamtes
penstedt, wurde zu

penstedt, wurde zu Staatssekretär im dum ernannt. Er folg kont mach in 1871

kopf nach. Das Köln für Verfassungsschu der bisherige Vizep ben Hellenbroich (C vertreter wird Stofe

Vertreter wird Stefa

Sun neuen Bund

für den Datenschut-bold Baumann ernar des Innumann ernar

des Innenministeriu

Meinungen: Von T en – Von Joachim !

Der Deutsche Ärz

Chance verschiafen

Die hessische SPD :

Demen

H

Norbert Steger.

die Millionen.

Zunächst hatte die Polizei von einer "giftigen Substanz" an Bord des Düsenjägers gesprochen. Dabei handelte es sich um "Hydrazin" das zum Zünden der Triebwerke be. nutzt wird. Es befinde sich, so die Polizei, in einem "sicheren Tank" der auch unter extremen Bedingun gen nicht leckschlage. Außerdem soll die Maschine 500 Schuß Maschila 1961 auf der ander der Tirke auf auf eine in langer Hart de marriette Righter scholatie erdoor mehr aus Onet Build marrischen als Amstalt marrischen als Amstalt marrischen als Amstalt nengewehrmunition und eine Rakete ohne Sprengkopf an Bord ge-habt haben. Aus Sicherheitsgrün-den sperrten amerikanische Militärpolizei und deutsche Polizei die Absturzstelle ab. Rund hundert Ein. wohner von Hornberg wurden vorsichtshalber evakuiert.

Der Pilot, ein US-Oberleutnant, befand sich mit dem "Starfighter auf einem Übungsflug. Er war am Morgen in Hahn im Hunsrück gestartet. Ihm gelang es noch, die Maschine über ein dichtbesiedeltes Neubaugebiet zu ziehen.

#### Hotel in Flammen

dpa, Ankara Zwei Tage nach dem Brand im Istanbuler Hotel "Washington", bei dem 37 Menschen umkamen und 38 weitere verletzt wurden, hat ein Feuer die Gäste des Hotels "Anka" in Panik versetzt. Nachdem im Erdgeschoß des Hotels kurz nach Mit-ternacht ein Feuer ausgebrochen war, stürzten die rund 150 Gäste, Griechen, Österreicher und Deutsche, auf die Straße. Sie wurden in anderen Hotels untergebracht.

#### Satelliten-Rettung

AFP, Washington Techniker der Nasa haben gestem begonnen, die Umlaufbahn des am 4. April von der amerikanischen Raumfähre "Challenger" ausge-setzten und in eine falsche Bahn geratenen Nachrichtensatelliten "TRDS-A" zu korrigieren. Sie zün-deten 82 Minuten lang die Steuertriebwerke.

#### Bonn: Nichts Neues

Die angeblich neuen Beweise des französischen Magazins "Le Print" über den Verbleib der Dioxin-Fässer kommen nach einer Stellung-nahme des Bundesinnenministe-riums in Bonn "reichlich spät". Ein Sprecher erklärte, die zum Beweis von der französischen Zeitschrift vorgelegten Dokumente seien allesamt längst veröffentlicht und un-tersucht worden. Ergebnis der Untersuchung sei gewesen, daß die Schriftstücke "irreführend sind und nicht belegen können, daß die Seveso-Abfälle in das Bundesge-

#### biet gelangt sind". Millionen sind fällig

dpa, London/Dublin Genau ein Vierteljahr nach dem Diebstahl des Rennpferdes Shergar ist jetzt die Versicherungssumme von fast 32 Millionen Mark fällig geworden. Bei Lloyd's in London ieß es gestern, das sei der höchste Betrag in der Geschichte der Pfer-dezucht. Das Pferd war von bewaffneten Männern aus dem irischen Gestüt des Aga Khan entführt wor-

#### Nummer 10 gestürmt

dpa, Kathmands
Der Südtiroler Extrem-Bergstei
ger Reinhold Messner hat seines zehnten Achttausender bezwu gen. Gemeinsam mit dem Münchner Michel Dacher (50) und seine Südtiroler Landsmann Hans Kan-merlander (26) erreichte der 39jährge am 5. Mai den 8156 Meter hohe Gipfel des Cho Oyu in Zentralnepa

#### Nordsee-Sitzstreik

AP, Aherdeen Eine Gruppe von 26 Tauchern, die sich seit einer Woche auf der rund 200 Kilometer östlich der Shetland Inseln gelegenen britischen Bohri-sel Ninian North in einem Sitzstreit befand, hat ihren Widerstand auf eine entsprechende gerichtlich Anordnung hin aufgegeben. Panda erwürgt: Haft

AFP, Peking Zu zwei Jahren Gefängnis wurdt ein chinesischer Bauer im Südwesten des Landes verurteilt, weil er einen Panda-Bären auf dem Gewissen hat. Wie die "Volkszeitung berichtete, hatte der Bauer in einem Naturschutzebiet ein Panda-Weit Naturschutzgebiet ein Panda-Weib

Das beste ist: eine gute Versicherung

O lederzeit Sicherheit SIGNAL

ZU GUTER LETZI

"Schwarze Röcke können für <sup>e</sup> ne Serviererin typische Berufsklei dung sein, nicht dagegen weiß Blusen." Aus einem Urteil des nie

#### Die feindlichen Brüder kommen sich näher

China und Südkorea nutzten Entführungs-Verhandlungen

FRED de la TROBE, Tokio Nach viertägigen zähen Verhandlungen unterzeichneten chikommen über den Rückflug der 95 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder in dem nach Südkorea entführten Flugzeug. Da die bei-den Staaten keine diplomatischen Beziehungen zueinander unterhalten, war es zu Differenzen über den Gebrauch der Ländernamen ge-kommen, die sich schließlich mit der Verwendung der offiziellen Lesart beilegen ließen.

Nach der Landung der gekaper-ten Trident auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Chunchon in Südkorea Mitte letzter Woche war aus Peking eine 33köpfige Delegation unter dem Generaldirektor der staatlichen Luftfahrtsgesellschaft

<u>Bei uns</u> einfach wohl.



CAAC, Shen Tu, angereist. Auf südkoreanischer Seite wurden die Verhandlungen von Staatssekretär nesische und südkoreanische Un-terhändler gestern in Seoul ein Abum den ersten offiziellen Kontakt zwischen den beiden Ländern seit dem Korea-Krieg.

Die Chinesen forderten zunächst auch die Auslieferung der sechs Entführer, die um Asyl in Taiwan nachgesucht hatten. Später stimm-ten sie aber zu, daß die Hijacker in Seoul vor Gericht gestellt werden. Südkorea hat noch nicht entschieden, ob die Entführer danach nach China abgeschoben oder nach Taiwan gesandt werden.

Trotz des erfolgreichen Ab-schlusses der Verhandlungen halten dies politische Beoabachter in Seoul für unwahrscheinlich, daß die beiderseitigen Kontakte zu einer baldigen Aufnahme diplomatischer Beziehungen führen werden. China muß seine engen Beziehun-gen zu Nordkorea, Südkorea seine freundschaftlichen Bande zu Taiwan berücksichtigen. Wie aus Seoul verlautete, fanden aber zwi-schen den beiden Delegationslei-tern auch gesonderte Gespräche über das Verhältnis zwischen den beiden Staaten statt.

Pjoengjang bewahrte bisher über die Verhandlungen und das Ergebnis Stillschweigen. In Taipeh drückte das Außenministerium in einer kurzen Erklärung "ernste Sorgen" über die Anwesenheit der chinesischen Delegation in Seoul aus. Generaldirektor Shen Tu von der chinesischen Luftfahrtsgesell-schaft deutete an, daß künftig über eine Flugverbindung und Besucherverkehr zwischen China und Südkorea gesprochen werden kön-

#### und Braus endete vor dem Richter

**Ein Leben in Saus** 

WILM HERLYN, Essen

Mit entsetzten, aber leisen "Ahs" und "Ohs" und anderen Zeichen der Fassungslosigkeit registrieren zwei alte Damen das Sündenregister eines Mannes, der sich der Gemein-nützigkeit und Wohlfahrt verschrieben hat. Sie verfolgen im Saal 101 des Essener Landgerichts die schier endlosen Aufzählungen des Staatsanwaltes von Möbelkäufen und fingierten Rechnungen, dubiosen Zinsgeschäften und Immobilienspekulationen, von Spitzenweinen und Hummer und Kaviar und Champagner. Fast alles, was das Leben erträglicher und angeneh-mer macht, soll sich der Gründer und Leiter der psychiatrischen Einrichtung St. Georg, Johannes Hennemeyer, trotz opulenten Jahresge-haltes von 380 000 Mark vom Sozialwerk haben bezahlen lassen.

Mit in den Strudel des Betruges und der Untreue zog er Mitarbeiter und von der gemeinnützigen Einrichtung wirtschaftlich Abhängige. Seit gestern müssen sich Henne-meyer, der ehemalige Kämmereidirektor von Gelsenkirchen, Josef Wolters, die Sozialwerk-Angestell-ten Richard Stasch und Helmut Brosch wie der Möbel-Kaufmann Friedrich Schwartmann verantwor-

Hennemeyer führte in Gelsenkirchen-Erle ein Knappenwohnheim der Zeche "Fürst Bismarck". Er wandelte 1966 das Haus in ein Behindertenheim um. Daraus entwikkelte sich unter dem Namen Sozialwerk St. Georg eine der größten psychiatrischen Einrichtungen der Bundesrepublik in freier Träger-schaft. In mehrals 30 über Westfalen verstreuten Alten- und Pflegeheimen betreut St. Georg mit Verwaltungssitz in Gelsenkirchen und et-wa 1000 Beschäftigen bis zu 2500 Patienten. Nicht ahnend, daß Hennemeyer auf Kosten seiner Schutz-befohlenen vorwiegend in die eige-ne Taschewirtschaftete, verlieh ihm der Bundespräsident sogar das Bundesverdienstkreuz.

Dies alles scheint dem Angeklag-ten im Blitzlichtgewitter der Foto-grafen mehr als peinlich. Unter seinem grünen Alcantara-Mantel versteckt muß er sich aufgebrachte Rufe aus dem Publikum anhören: "Aufhängen" fordern sogar einige geschädigte Patienten. Die Verle-sung der 374 Seiten starken Ankla-geschrift verfolgt er äußerlich gleichgültig. Insgesamt soll sich der erkennbare Schaden auf 2,5 Millionen Mark belaufen.

Seinen größten Coup soll Henne-meyer, seit Oktober 1981 in Untersuchungshaft, beim "Sachverhalt Gut Nierhof" gelandet haben: 1976 kaufte er privat von der Volksbank Meschede ein Wohnhaus für 28 000 Mark. Im Kopplungsgeschäft erwarb St. Georg von der Bank Gut Nierhof in Attendorn zum überhöhten Preis von 1,65 Millionen Mark.

Nicht auf der Anklagebank sitzt Gelsenkirchens Oberstadtdirektor Professor Heinrich Meya. Er bat im April "aus gesundheitlichen Gründen" um die Versetzung in den Ruhestand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Meya wegen straf-barer Vorteilsannahme im Zusammenhang mit St. Georg. "Ja die Gelsenkirchener", spottet ein Essener Zuhörer, "erst Schalke, dann St.

#### Deutsche Experten machen mobil gegen die tödliche Seuche "Aids"

Immer noch herrscht Ratlosigkeit angesichts der Viruskrankheit aus den USA

JOCHEN AUMILLER, München Die neue tödliche Seuche "Aids" zieht immer weitere Kreise. Sie befällt in erster Linie Homosexuelle wehrsystems des Menschen. Fachleute nennen die rätselhafte Krankheit noch etwas hilflos "Acquired Immune Deficiency Syndrom" (Aids), was soviel heißt wie "erworbene Immunschwäche". 1981 erstmals in den USA beschrieben, hat "Aids" inzwischen auch Europa erreicht. Die meisten deutschen medizinischen Universitäten haben bereits einen oder mehrere "Aids"-Patienten in Behandlung. Das Bundesgesundheitsamt ist in Aktion getreten und läßt sich von einer Experten-Kommission

Eine heiße Spur führt nach Haiti

Bei einer Fachtagung der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten in Verbindung mit dem Deutschen Grü-nen Kreuz, diskutierten gestern in München die Experten mögliche Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. Es liegen hinreichende Belege für die Annahme vor, daß es sich um ein Virus handelt, das auf dem Blutweg übertragen werden kann, nämlich durch Blutprodukte wie sie beim Intimkontakt offenbar entstehen. In seinem Verhalten

ähnelt das vermutete Virus dem Erreger der infektiösen Gelbsucht, der Hepatitis B, der ebenfalls durch Geschlechtsverkehr übertra-

Ansteckungsgefahr Besondere besteht auch bei Bluttransfusionen. Das Risiko ist kaum auszuschließen, da es noch keine Tests gibt, die eine Diagnose ermögli-chen würden. Deshalb ist in den USA eine Direktive erlassen worden, die unterbinden möchte, daß Homosexuelle und Drogensüchtige Blut spenden. Wie Professor G. Riethmüller, München, vor der Presse erläuterte, sind nicht nur Bluter, die auf häufige Transfusionen angewiesen sind, von "Aids" rofehelet. Diese Frienkung ist gefährdet. Diese Erkrankung ist auch schon bei den Frauen bisexueller Männer wie auch bei Kindern nachgewiesen worden. Der Erreger ist noch unbekannt. Auf einer Fachtagung in New York wurde ein Leukämie-Virus ange-

Eine heiße Spur auf der Suche nach dem "Aids"-Erreger glauben Experten der berühmten Harvard School in Boston/USA gefunden zu haben. Ihnen fiel auf, daß besonders viele Haitianer von "Aids" befallen sind und untersuchten die Eßgewohnheiten der Insulaner. Erste Anzeichen weisen auf ein Virus, das für das Afrikanische Schweinefieber verantwortlich gemacht wird. Das infizierte Schweinefleisch könnte, so beteuert Jane Teas aus Boston in der neuesten Ausgabe des englischen Wissenschaftsmagazins "New Scientist", tergeben, an die Insulaner ebenso wie an Touristen, etwa amerikanische Homosexuelle; der Beginn des Seuchenzuges. Wahrscheinlich handelt es sich beim "Aids"-Erre ger um einen veränderten, modifizierten Stamm des Afrikanischen Schweinefieber-Virus (ASFV).

Kollaps des Immunsystems bringt den Tod

Aids" endet in den meisten Fällen tödlich. Das Immunsystem des Menschen bricht allmählich zusammen, so daß die Betroffenen an unbeherrschbaren Infektionen sterben. Oder an einer Krebsform, die ebenfalls auf die Schädigung des Immunsystems zurückgeführt wird, nämlich das Kaposi-Sarkom. In den USA wurden bisher 1339 "Aids"-Fälle registriert, 505 dieser Patienten sind bereits gestorben.

Inzwischen hat sich nach Angaben des "New Scientist" die amerikanische Regierung bereiterklärt. falls erforderlich, 18 Millionen Dol-lar aufzubringen, um die ganzen Schweinebestände auf Haiti zu vernichten, damit der vermutete Erreger unter Kontrolle gebracht werden kann.

#### Ganz Indien trocknet langsam aus

In vielen Teilen des Landes blieb seit Jahren der Regen aus / Millionenprogramm greift kaum

HELLA STEINWEG. Neu-Delhi Dem indischen Subkontinent bleibt nichts erspart: Zu politischen Unruhen, blutigen Ausein-andersetzungen religiöser Gruppen und bitterer Armut kommt eine katastrophale Trockenheit, die das Land immer weiter ins Elend treibt. Vom südlichsten Zipfel bis zum Fuße des Himalajas rund 3000 Kilometer weiter nördlich sind etwa, so schätzt das amerikanische Nachrichtenmagazin "Time", 75 Prozent des Landes mit mehr als 260 Millionen Einwohnern von der anhaltenden Dürre betroffen. Mit am härtesten traf es unter

den 22 indischen Bundesstaaten die Bevölkerung von Rajasthan. Hier waren es bisher fünf trockene Jahre, die schon 50 000 Einwohner in die benachbarten Staaten Hary ana, Madhya Pradesh und Delhi vertrieben haben. Auf der Suche nach Wasser ließen sie oft ihr gan-zes Hab und Gut zurück, mußten sie ihre Tiere verschleudern – die, die noch nicht an Hunger und Durst elend eingegangen waren.

In Darjeeling ist der See, einzige Quelle der Wasserversorgung für 55 000 Menschen, nahezu ausgetrocknet. Das Trinkwasser wurde rationiert, nur 45 Minuten am Tag sprudelt das lebenswichtige Naß. In besonders schwer betroffenen Gebieten sterben die Menschen an Unterernährung, in vielen entlegeneren Dörfern gibt es oft tagelang nicht mehr als ein, zwei Tassen Wasser. Die Bewohner werden immer anfälliger, auch leichte Infek-tionskrankheiten bringen die ausgemergelten Körper dem Tode

In Madras, der Millionenstadt im Südosten des Subkontinents, blieb der Monsun, der normalerweise einmal im Jahr die städtischen Wasserreservoirs füllte, seit drei Jahren aus. Tag und Nacht rollen Tankwagen über Schienen und Straßen in die Metropole, um Millionen Liter Wasser aus dem Nach-barstaat Andhra Pradesh heranzuschaffen. Auch hier ist das Wasser pro Familie auf wenige Liter ratio-

Die Regierung läßt ständig neue Millionen in ein Programm fließen, um Brunnen zu bohren, verschüt-tete wieder zu aktivieren und Wasser-Pipelines auch über weite Strecken zu führen. Mehr als 800 Millionen Dollar wurden bisher auch mit internationaler Unterstützung in den Kampf um das lebensrettende Naß investiert. Man hofft daß dieses Programm dort Erfolg hat, wo alle Versuche von Priestern, Regenmachern und Gurus fehlschlugen, Varuna, die höchste Hindu-Gottheit, zu besänftigen.

Während sich die Versuche darauf konzentrieren, vor allem Menschenleben zu retten, steht es schlecht um Indiens Grüne Revo-lution. Mehr als 15 Millionen Hektar gelten als völlig vertrocknet. Dazu gehören vor allem die Reisanbaugebiete Bhandara im Staat Madhya Pradesh und Chandrapur in Maharashtra. Betroffen sind aber auch die riesigen Weizenfel-der von Dhule. Um die durch die Trockenheit entstandenen Verlu-ste bei der Ernte auszugleichen, muß Indien in diesem Jahr mehr als drei Millionen Tonnen Weizen im Ausland einkaufen. Auf der an-deren Seite wird die Dürre die Erlöse aus Ernte-Exporten – Tee, Kaf-fee, Gewürze und Nüsse bringen etwa 200 Millionen Dollar im Jahr –

Kritik immer lauter. Experten werfen so etwa den Verantwortlichen in Madras vor, daß sie nicht rechtzeitig reagiert hätten, als der Monsun zum erstenmal ausblieb. Die Stadt sei zwar reichlich mit Grundwasser versorgt, die Behörden hät-ten sich aber darauf verlassen, daß der Regen jedes Jahr die Wasser-becken auffüllte und es deshalb versäumt, rechtzeitig Brunnen zu

Noch aber ist es nur verbale Kritik, noch gibt es zumindest um das Wasser keine gewalttätigen Aus-einandersetzungen. Das liegt si-cherlich auch nicht zuletzt daran. daß in den besonders stark betrof-fenen Gebieten die Wasserausgabestellen von schwerbewaffneten Polizisten bewacht werden. "Uns bleibt nichts anderes, als zu beten", sagt ein Arzt in Madras. "Und bis der große Regen kommt, messen wir einen Tag weiter daran, wieviel Wasser er uns gebracht hat..."

chen erwürgt und verspeist...

Derweil werden die Stimmen der

Warnke nennt die Bonner Hilfe Forum; Personalie Wo Stoltenberg de dersächsischen Finanzgerichts

fühlen Sie sich hotel \*\*\* nikko düsseldorf Telefon: 0211/8661 · Telex: 8582080

WETTER: Kühl und regnerisch Vorhersage für Mittwoch: Wetterlage: Im Strömungsbereich eines über irland ortsfesten Tiefs wind weiterhin küble und wolkemeiche Meeresluft nach Deutschland geführt. Bundesgebiet und Berlin: Wechsel zwischen kurzen Auflockerungen und meist starker Bewölkung mit Regen-schauern und örtlich kurzen Gewit-

Weitere Aussichten: Andauer der wechselhaften Witterung. Berlin Kairo 25° 12° Bonn Kopenh. Dresden Essen Las Palmas Frankfurt Madrid Hamburg Mailand List/Sylt Mallorca Moskau

tern. Tageshöchsttemperaturen 12 bis 15 Grad. Tiefsttemperaturen in der

11° 11° 9° 14° 11° Stuttgart Nizza Oslo Paris Algier Amsterdam Athen Barceiona Rom Stockholm Brüssel 26° 23° Budapest Tel Aviv Bukarest 22° Tunis 16° 23° Helsinki Wien **Zürich** Sonnenaufgang\* am Donnerstag: 5.37 Uhr, Untergang: 21.01 Uhr, Mondauf-gang: 5.47 Uhr, Untergang 20.38 Uhr. Sonnenaufgang\* am Freitag: 5.35 Uhr, Untergang: 21.02 Uhr, Mondaufgang: 6.11 Uhr, Untergang: 21.59 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel